Ennahme : Bureaus ? In Polen Se Brupski (C. h. Mirici & Ca.) in Gnefen del Heren Th. Spindler. Marti= n. Friebrichftr.=Ede im Brag bei Beren & Streifant?

# 20 ener Zentung. Sieben undsiebzigster Bahrgang.

Annahme Benceous In Berlin, hamburg, Wien, München, Gr. Golfen Rudolph Make: in Berlin, Brestan Saskulein & Werders in Berne 3. Kriemeste, Schiepplache

'n Bredigu : Emil Schiffe

S. I. Danbe & Cu.

Freitag, 11. Dezember (Erfcheint täglich brei Mal.)

#### Telegraphische Madrichten.

Ronigsberg, 10. Dezember. Die erfte Deputation bes biefigen Stadtgerichts bat beute auf Schliegung bes hiefigen , Sozialtemofras tifche Arbeiterpartei" genannten Ortsvereins wegen Gefährlichfeit beffelten für ben Staat und Die Befellichaft erfannt. Zwei Mitglieder Des Bereins find megen Hebertretungen des Bereinsgejetes ju Belb-Arafen verurtheilt worden.

Bien, 10 Dezember. In ber hentigen Sigung bes Abgeordne: tenhaufes erklärte ber Rultusminifter b. Stremagr bei ber Berathung Des Etats für bas Unterrichtswefen, bag ber Raifer bas Ministerium ermachtigt habe, tie einleitenben Schritte behufs Grundung ber Untberfitat Cjernowit borgunehmen. Der Minifter berfprach, eine bierauf be,Haliche Borlage noch im Laufe biefer Geffion im Abgeordnetenhaufe einbringen ju wollen.

Beft, 10. Dezember. In ber Situng Des Abgeordnetenhauses wurde beute Die Borlage ber Regierung über Die Incemnitat für bas erfte Quartal 1875 in ber Generalbebatte bei namentlicher Abstims mung mit 230 gegen 128 Stimmen angenommen.

Bern, 10. Dezember. Der Rationalrath hat in feiner heutigen Sigung bas Befet betreffend bie politische Stimmberechtigung ber Comeiger Birger, obileich ber Stinderath barauf nicht eingegangen war, wiederholt genehmigt.

Madrid, 10. Dezbr. Maridall Gerrano wird bei feiner Gilhrung bes Oberfommanbos ber Nordarmee feinen General in feinem Stabe haben. - Der Rriegeminifter bat am geftrigen Tage Die Formation bon 20 neuen Estadrons verfügt. Jedes Ravallerie-Regiment wird eine neue Cetadron erhalten. In Marocco find 2000 Pferbe angefauft, welche ben Bufaren und Chaffeur-Regimentern jugetheilt wer-Den follen.

Rom, 10. Dezember. Die Radricht, baß gefälschte Rentenscheine Bim Betrage bon mehreren Millionen fich im Umlaufe befinden, wird bon ber "Gagetta uffiziale" ale völlig unbegründet bezeichnet.

London, 10. Dezember. Wie die "Morning Boft" meldet, hat Die englische Regierung die Aufforderung ber Bereinigten Staaten, au ber im Jahre 1876 in Philadelphia ftattfindenden Ausstellung eine englische Kommission ju entsenden, offiziell jusagend beantwortet. Ueber ben Benusdurchgang wird gemelbet:

Bufolge bier eingetroffener Melbungen haben Die Beobachtungen Rusolge hier eingetroffener Meldungen baben die Bevbachtungen im Indore einen sehr befriedigenden Berlauf genommen. Die Dauer der sichtbaren Berührung betrug 4 Stunden 27 Minuten 32 Sesunden, die Disseren zwischen den beiden inneren Berührungen 3 Stunden 42 Minuten 56 Sesunden. Wie dem "Reuter'schen Bureau" vom gestrigen Tage aus Kairo gemeldet wird, sind die von der englischen Expedition angestellten Beobachtungen des Benusdurchganges vollständig gesungen und 50 Bhotographien aufgenommen worden. — Aus Ragsfasi geht ebenfalls die Nachricht ein, daß die Beobachtung bei völlig klarem himmel gunstig versausen ist. Nach dier eingegangener Meldung sind die Beobachtungen des Benusdurchganges in Diese glückich von Statten gegangen.

Ropenhagen, 10. Dezember. Mus Bladimostod wird burch die . Große Rorbifde Telegraphengefellichaft" bom geftrigen Tage bierber gemelbet, bag bie bort angestellten Beobachtungen bes Benusburch. ganges wegen trüben nebligen Weiters wenig erfolgreich gewesen. Doch gelang es bem Brofeffor Sall (Ameritaner) eine Angabl photographifder Aufnahmen berguftellen.

Betereburg, 10. Dezember. Ucber die Refultate ber Beobach. tungen bes Benusburchganges find folgende Melbungen eingegangen: Gebr gunftig maren die Ergebniffe in Bladimoftod, Dotohama und Orianda, minder befriedigend in Boffiet, Chabarowta und Tiduita. Ale ganglich vernngliicht find die in Omet, Blagoweschtichenet, Oren-Durg, Rafan, Uralet, Aftrathan, Rertich Tiflis, Eriwan und Ratit-Gewan angestellten Beobachtungen anzuseben. Bon 12 Stationen fehlen noch tie Meldungen. - Die auf Rugland bezüglichen Menfie-Tungen bes Reichskanglere Fürften Bismard in ber Reichstagefigung om 4. Dezember finden bier febr große Beachtung und machen in ullen Rreifen den beften Gindrud. - Raifer Alexander und Brins Albrecht find geftern Abend bon ber Jago aus Liffino bierber gurud. Bekehrt. — Die geichloffenen Lehrkurse am Berginstitut find wieder Eröffnet worden.

Milfutta, 9. Dezember. Die hier angestellten Beobachtungen Des Bennsonrchganges find bollftandig gelungen. Der Gintritt Des Bentrume erfolgte um 7 Uhr 56 Minnten, ber Mustritt fand um 12 Ubr 13 Minuten ftatt. - In Madras fonnten wegen bewölften Simmels dur fehr ungenügende Beobachtungen gemacht werben. - In Rurrafdee erfolgte Die erfte Berührung ber fingeren Rander noch bor Sonnenaufgang um 6 Uhr 10 Minuten 26 Sefunden, ber erfte Rontatt bes Inneren Connenrandes burch die Benus murde um 6 Uhr 47 Minuen beobachtet, ale die Sonne fich ungefähr jum fünften ober vierten Ebeile ihres Durchmeffers über bem Borigont befand. Die zweite Betubrung des inneren Connenrandes beim Austritt der Benus fand Wegen 10 Uhr 35 Minuten flatt. Die lette Berührung ber äußeren Ranber erfolgte gegen 11 Uhr 3 Minuten. Die Benus hatte ju Dies fem Beitpunfte ihre bodfte Elevation fast erreicht.

Cairo, 10. Dezbr. Der Rhedibe hat eine Deputation von Dit-Bilebern ber fremden Rolonien empfangen, welche ihm eine Abreffe überreichten. Der Rhedibe fprach berfelben feinen Dant für bas In: ereffe aus, bas tie Rolonien für sein Land und für ibn selbft an den ag legten. Der Khedive hob im Laufe seiner Rede hervor, dag die Beblfahrt Egyptens das einzige Biel feines Wirkens fei und daß er boffe, baf bie Eifenbahn nach Sudan im Laufe von 5 Jahren vols lendet sein werbe. Sodann ermähnte er der Möglichkeit einer Annexion bon Darfour.

Rewnort, 10. Des. Die Reger haben einen neuen Angriff auf Die Borftabte von Bideburg gemacht und marfdiren auf Die Stadt-Der Gouverneur bat eine Broflamation erlaffen.

#### Prozeh Arnim.

Berlin, 10. Dezember.

3meite Sigung.

Die geftern vertagten Berhandlungen im Brogeffe Arnim wurde beute um 101/2 Uhr wieder aufgenommen. In der Zusammenschung bes Gerichtehofes und der Bertheidigung hat sich nichts geändert.

Die Berhandlung beginnt mit der Ankündigung des Borstenden Stadtgerichts Direktor Reich, daß zunächt, zum Zwecke der Beweissaufnahme, die Berlefung derzenigen Schriftstücke erfolgen werde, welche die sogenannte Borgeschichte des gegenwärtigen Krimisnalprozesses ausmachen, nämlich der Korrespondenzen zwischen dem Ansacklagten und dem Auswärtigen Amte bezüglich Derausgabe der Despeschen. Die belressenden Schriftstücke, beginnend mit dem Bericht des gegenwärtigen Botschafters zu Paris Fürsten Hohenlohe vom 8. Junt 1874. werden verlesen. 1874, werden verlesen.

Das Schreiben bes Fürsten Hobenlohe bezeichnet verschiedene im Botschaftsarchiv sehlende Schriftsticke Kichenpolitischen Indialis. Es folgt ein Erlaß des Answärtigen Amtes vom 15. Ini 1874 an den Grafen Arnim, worin bieser aufgefordert wird, sich unverzüglich über den Berbleib dieser Schriftslicke zu äußern. Graf Arnim antworte in einem aus Karlsbad, 19. Juni, datirten Schreiben, worin er die sehlenden Schriftslicke als ihm gehörig bezeichnet, da dieselben sediglich vertrauliche Besprecht gen zwischen ihm (vom Botscher) und Thiers betreffen. Nach Inhalt der weiteren verlesenen Schreiben hat der Angeklagte jedoch diese Schriftsläcke dem Auswärtigen Amte zur Versügung geklagte jedoch diese Schriftsläcke dem Auswärtigen Amte zur Versügung geklest und entschuldigt dem Auswärtigen Amte zur Versügung geklest und entschuldigt dem Auswärtigen Ante zur Versügung geklest und entschuldigt dem Auswärtigen Ante zur Versügung gestellt und entschuldigt dem Auswärtigen Amte zur Versügung gestellt und entschuldigt dem Auswärtigen Amte zur Versügung gestellt und entschuldigt dem Auswärtigen Amte geflaste jedoch diese Schtiftliede dem Auswärtigen Amte zur Verfügung gestellt und entschildigt den Umstand, daß er dies nicht früher gethan, mit der großen Wichtigkeit der Schristsliede, die er der Post nicht habe anvertrauen wollen. Unter dem 23 Juni übersendete Graf Arnim von Karlsbad aus einen Schlüssel zu einer Mappe, welche alle wichtigen Schriftsliede enthalten soute, die er in seinem Besitz habe. — In einem Bei den Af en bestindigen Verzeichnisse sind nach den Ermittelungen in der Barifer Bolschaft 86 weitere Schriftsliede als sehlend

Bertheiviger Dochorn fragt an, ob diese Schriftslicke die sammtlichen vermigten sind, da ber Angeslagte ein Interesse habe, dies au konstatiren.

Präsident: Ich konstatire, daß bei den Alten über weitere sehlende Schriftslicke sich keine Anzeige befindet.

lende Schriftstide sich keine Andeige befindet.

Am 26. Juli forderte das Auswäritge Amt den Grasen Arnim auf zur Mickgabe weiterer Schristikäte, da außer den zurückgegedenen noch viele andere sehlen, die gar nicht ins Journal eingetragen wurden, und sier deren Berbleib Graf Arnim verantwortlich gemacht wird. Dieser erwidert darauf, daß er keine Schriftstide mehr besitze. Am 30. Juli erwidert Graf Arnim auf ein Schreiben des Herrn V. Billow, er halte sich weder für verpflätet noch berechtigt, dem Auswärtigen Amte weitere Auskunft zu geben, da er wohl zur Diskosition Seiner Massenstäten. Die Schriftstide, welche Graf Arnim Schlagenthin (Sohn des Angeklagten) dem Auswärtigen Amt zurückgegeben, habe er dem Bolschaftsarchiv nicht "entnommen", weil sie demielben niemals einverleibt gewesen sindt "entnommen", weil sie demielben niemals einverleibt gewesen sind. Die Redisson des Archivs seit 2 Monate nach seiner Ubreise vorgenommen; es könne schwerlich als Beweis gessihrt werden, daß einer Seiner Berwaltung die Papiere abhanden gestommen seien.

kommen seien. Graf Arnim nimmt mehrere der Schriftsticke als sein Privateigenlbum in Anspruch, so beispielsweise einen Erlaß des Reichskanzlers, welcher ihm den Borwurf macht, der politischen Entwicklung
seines Baterlandes so wenig gesosat zu sein, daß er die "Kreuzzeitung"
für ein Regterungsblatt halte. — Biele der von ihm zurückgeforderten
Schriftstäcke seien garnicht ihm, sondern seinem jeweitigen Stellvertreter in seiner Abwesenheit zugegangen. Jedenfalls müsse er dieseigen Schriftstäck, welche von ver Annahme des Reichskanzlers, daß er (Graf Arnim) seine Bolitik zu durchreuzen suche, ausgeben, als sein Brivateigenthum betrachten, da sie ihm zur Bertheidigung seines Rechts nothwenvig seien. Sei das auswärtige Amt anderer Meinung, so werde er es auf richterliche Entscheidung ansommen lassen. Unterm 5 August antwortet das auswärtige Amt, daß Graf

Unterm 5 August antwortet das answärtige Amt, daß Graf Arnin verpflichtet sei, trozdem er in Anhestand, noch andere Aenter anzunchmen, da er immer noch Beamter des auswärtigen Amtes, und selbst wenn er seine Entlasiung eingereicht hätte, würde seine andere Auffassung zulässig sein, als die, daß das auswärtige Amt nur vorsläufig auf seine Dienste verzichte. Bis anderweite Allerböchste Berstügung erganzen, bleihe Graf Arnim mithin Beamter dis auswärtigen Amtes und damit für die richtige Aeberantwortung der ihm and vertrauten Aktenstützte verantwortlich. Die Auffassung den dem prisdeten Ehrzafter mird als unrichtig farrieiet und das Kerhalten des vaten Charafter wird als unrichtig forrigirt und das Berhalten des Grafen als ... riminalrechtlich bezeichnet, denn wenn eine hinlerhaitung bon amtlich auvertrauten Schriftstücken borliege, so habe damit der Bivilrichter nichts ju thun.

Rechtsanwalt Dundel monrt bas Fehlen ber Untwort bes Grafen Arnim auf bas lettere Schreiben bei ben Aften, er beantragt, ebent. bas Antworlich eiben bom Auswärtigen Amte gu beschaffen benn wenn eine Korrespondenz verlesen wird, so musse es vollständig geschehen. Die Vertheidigung werde an diese Korrespondenz im Blaisdeher anknüpfen. — Der Gerichtshof beschließt, das fehlende

Attenftud einzufordern. Aftenstüd einzusordern.
Der Angeklagte erkennt die Authentizität der verlesenen Korsrespondenz an, er vermißt aber darunter sein lettes Privassorien an Herrn v. Bülow. Die angezogenen und zurückgegebenen Erlasse babe er amt ich empfangen. Nur der Erlaß Nr. 104 sei in das Journal nicht eingeschrieben, während sir den Erlaß Nr. 102 ein leerer Blat im Journal blieb. Die Eintragung des Erlasse über das Gessandschöften der Mittelstaaten ist im Gebeimsjournal zwar begon von aber wicht erksessischt warden. Unter dem Ausschlaften sandischasiswesen der Mittelstaaten ist im Geheimsournal zwar begonnen, aber nicht gusgesührt worden. Unter dem "Ausland", in welschem sich einzelne Erlasse besinden, die er als Privatsorrespondenz ansah, versiehe ich nicht das außerdeutst ist de, sondern das außerder ist sie de Ausland. Der Erlasz welcher die Beziehungen des Auswärtigen Amtes mit dem damaligen Botschafter abbrach, besinde sich im Besige einer Vertrauensperson; die übrigen Erlasse siehen in einem Tone geschrieben, daß er sie nicht dem Archive einverleibte, sondern zu seinen Bersonalalten nahm und zwar in einem Umschlage mit der Ausschrift "Konsliktsachen". Bei der Abreise habe er sie mitgenommen, weil er nicht daran zweiselte, daß sie seine Privatbriefe seien und alle diese Brivatbriefe besanden sich am 4. Oktober außershalb der preußischen Grenze. Im Jani schon, als die ossiziblen Zeistungen ihn als "Reicheseind" bezeichneten, sühte er sich in seiner

Sicherheit gefährdet und ficherte alle feine Papiere, indem er biefelben außerhalb Breugens ichaffie.

außerhalb Breußens schaffie.

Eine telegraphische Depesche, weiche sich bei den Alten besindet und von Berlin aus an den Korrespondenten des "Newport Herald", Mr. Murrah, in London gerichtet, sich auf die eingeseitete Untersuchung bezieht, will der Ungeklagte ebenso wenig, wie die Berson des Abressachten kennen. Der Angeklagte wird in der Depesche Alcom" genannt; auch andere Bersonen sind mit Pseudonymen bezeichnet.

Bräs: Daben Sie auch den Erlaß, betressend das Gesandtschaftswesen der Mittelstaaten als Privatsorrespondenz angesehen? Das scheint wohl nicht gut möglich!

Angekl: Ich nahm benselben allerdinas zu meinen Brivatakten, weil er in unmittelbarer Beziehung zu dem Erlasse über meine Aufsschlung der preußischen Bolitik gebörte.

Bräs: Auf den Erlassen besinden sich kaustische Bemerkungen, als: "Oho, nann, o Baule! Baule!" "Bieder Klatschereien von Edwin" (Borname des Generalselbmarschalls v. Mantensel), "mag er (der Reichstanzler) seine "Kosacken" bester inspieren." — Der Ange-klagte beitet, dies Bemerkungen nicht zu verlesen.

(der Reichklangler) seine "Kosaken" besser inspiciren." — Der Angest lagte hittet, diese Bemerkungen nicht zu verlesen.

Der Präsibent bemerkt, daß die gesammte Korrespondenz, von welcher Bunkt 2 der Anklage handle, im Wortlaut vorliege Er kellt die Frage, ob Anträge über Berlesung derselben zu stellen seine. Seistens der Bertheitiger werden solche vorsehalten.

Der Statkanwalt beantragt: die Bertesung aller zu Bunkt 2 der Anklage gehörigen Erlasse und Berichte, um sekunkelken, inwieweit die Korrespondenz privater Natur war. Nur die Berichte vorzulesen und nicht die Erlasse, auf die sie sich beziehen, sei unmöglich.

Bertheidiger Acchtsanwalt Dochborn: Die Bertheidigung bezweckt nur, aus den Erlassen sein beharakter haben, sondern nur die Bewssen dies nicht einen amtlichen Charakter haben, sondern nur die Bewssen des Ungeklagten auf die Erlasse des Kilrsten Bismarck zu verslesen. Borläusse enthalte sich die Bertheidigung in dieser Beziehung aller Anträge da noch nicht alle drei Vertheidiger kon Ind in Indalte der Korrespondenz unterrichtet seien.

Der Gerichtshof beschießt, zur Zeit nur die Erlasse, nicht die Besrichte zu verslegen, weil der Inhalt derselben zur Beurtheilung der vorsliegenden Frage anßreiche.

Der Gerichtshof beschlieft, zur Zeit nur die Erlasse, nicht die Berichte zu verlesen, weil der Inhalt derselben zur Beurtheilung der vorsliegenden Frage anßreiche.

Es kommt zunächt zur Berlesung ein Erlas vom 8. November 1872, welcher, durch Feldjäger überdracht, die vertrauliche Mittbeitung des Keldmarschalls v. Manteussel enthält und in dem eine Aeußerung darüber erfordert nird: daß der Angellagte zum Grasen St. Ballier äußerte: "Frankreich werde in ein militärisches Regierungkorm möhle."

Bum Bwede der Aufslärung wird der vertrauliche Bri f des Grassen von Manteussel an ven Reichstanz'er vom 2. November, in welchen wird, daß eine solche Anzlesaussen witaekeit und darens kingewiesen wird, daß eine solche Anzlessaus witaekeit und darens kingewiesen wird, daß eine solche Anzlessaus witaekeit und darens kingewiesen wird, daß eine solche Anzlessaus witaekeit und darens kingewiesen wird, daß eine solche Anzlessaus witaekeit und darens kingewiesen wird, daß eine solche Anzlessaus witaekeit und darens kingewiesen wird, daß eine solche Anzlessaus witaekeit und darens kingewiesen wird, daß eine folde Anzlessaus witaekeit und darens kingewiesen wird, daß eine folde Anzlessaus witaekeit und darens kingewiesen wird, daß eine Frieds ein wirderten berücken.

— Sodann wird, daß eine folde Anzlessaus witaekeit und darens kingewiesen des Anzelsausen sich ein ganz verstrauliches Hanlichsen bezeichnet. Derselbe ist aus Paris vom 12. November datirt. Er bezeichnet des Anzelsagen sein ganz verstrauliches Hanlichsen daß einen Leastwische des Herrn von Mansteussel als ein Misversändniß, da Herr St. Ballier sich selber in dem gedachten Gespräche als einen Leastwische Es sei ganz unrichtia, daß er die kalliege Einslihrung der Monarchie empfoblen, einen Throntandidaten nannte. Es sei auffallend, daß berr d. Manteussells das erne gelichen der fir die Sicherung der Kriegsschale das Regime Thiers sir nochwendig. Herr von Manteussellung der Kriegsschalb das Regime Thiers sir nochwendig. Herr von Manteussellung der Kriegsschalbeit das Sei

mit Herrn St. Ballier besser zu unterricken, wodurch ihm seine Stellung oft eischwert werde.

Angekl. bedauert, daß das Schreiben hier zur Berlesung komme, denn wenn er auch keinen Grund habe, Herrn d. Manteussel besonders hoch zu schägen, so müsse er doch sagen, daß seine Krießen Konslikt gegeben.

Der Erlaß Rr. 239 vom 23. Nov. korrigirt ebenfalls die Ansicken des Botschafters über die französischen Zuständer Keine französischen Regierung werde die Zahlung der Kriegsschuld verzögern und ein monarchische Frankreich würde für Deutschafter in er Arstiger Gefahr sein, als diesenze, welche der Botschafter in der Bestärkung der republikt nischen Iden. Das fürst Bismarck die Ansichten über Gesahren siert, welche der Anticken über Gesahren sier Deutschland nicht iheilt, so müsse er auch darauf halten, daß die Votsschafter im Auslande sich jeder anderen Politik entschlagen.

Der Erlaß Rr. 271 vom 20. Dezer. 1872 mahnt den Botschafter, seine Aussande von den Zuständen Frankreichs genau zu erwägen, ehe er sie mitheilt, da es große Bedeusen babe, so genaue Festellungen eider die leitenden Persönlichetten Frankreichs zu machen, daß sied die Entschlichungen Sr. Maj. darauf bassen könnten. Zedenfalls müsten die politischen Ansichten, welche der Aussassung des Reichstanzlers entzgenssehe, zuräcktreich, da der Leiter der Bolitik zu dem Botschafter

bie politischen Ansicken, welche der Aussalung des Reichstanzlers entsgegenstehen, zurücktreten, da der Leiter der Bolitik zu dem Botschafter etwa in demselben Berhältnisse wie der Divisionär zu dem Brigadier siche. Eine Monarchie könnte jedenfalls dem gegenwärtigen Berbältnisse Deutschlands zu Frankreich gefährlich werden. Es sei nicht die Aufzade Deutschlands, vor vollständiger Durchsührung des Franksurter Friedens Frankreich stark und bündnissähia zu machen.

Der Erlaß Nr. 283 vom 23. Dezember 1872 rektiszirt nochmals die Aussten des Botschafters über die politischen Intentionen des

Dern Thiers.

Der Erlaß Rr. 102 vom 18. Juli 1873 spricht die Freude des Reickelanzlers aus, daß Graf Arnim, wie er kurz vorher gemeldet, zu zwei Zeitungsnotizen, welche die Geschrlichkeit der Regierung Thiers für Frankreich betonte, in keiner Beziehung stehe und die Hoffnung ausspricht, der Bosschafter werde seine entgegenstehende Ansicht nur dem Kaiser gegenüber geltend machen.

Ein weiterer Erlaß Rr. 104 vom 19. Juli wünscht die juristischen Eläuterungen über die Französischen Hirtenbriese, welche die Kaiserliche Regierung von ihrem Bosschafter der berlangen dürse und daß er die den Deutschen Beschwerden gegenüber zur Anwendung kommenden Bestimmungen der Französischen Geschzehung nicht längst einer eingehenden Krüfung unterworfen, sich vielmehr blos auf allgemeine politische Erörterungen eingelassen, wo eine rechtliche Debutkton leicht den Beschwerden abgeholsen hätte. Es wird schließlich die Erwartung ausgesprochen, der erbetene Bericht werde baldigst eintressen, bis wohin die in Aussicht genommenen weiteren Anträge an den

bis wohin die in Aussicht genommenen weiteren Antäge an den Kaiser zurückzehalten werden sollen.
Der Eclas Nr. 14 vom 11. Januar 1874 betrifft die seitdem von dem Bolschafter binsichtlich der französischen Hirtenbriefe gethanen Schritte und bezeichnet diesen Arnim Nr. 151 vom 18. Dezember 1873 erhittet Ansangeichung wie er sich in Sochen der Aussichtung des Geschittet Ein Bericht des Grafen Arnim Nr. 151 vom 18. Dezember 1873 erhittet Ansangeichung wie er sich in Sochen der Aussichtung des Geschittets

l erbittet Information, wie er fich in Sachen ber Ausübung bes Ge-

sandticafterechtes ber bentschen Mittelftaaten in Baris verholten folle. Die Anwesenheit von Gesandten Würtembergs, Baierns, Sachsens ze. in Baris murbe der beutschen Bot datt das Geschäft febr erschweren.

Der Erlaß des Kürsten Bismard Ar. 191 nennt die Bestürchtungen des Grafen Arnim in dieser Beziehung unbegründet, wenngleich die deutsche Regierung ihre Absichten der französischen Regierung gegenüber sehr vorsichtig hervortreten lassen most den Botschafter wird angewiesen, etwaige ofsielle Anfragen möstlichst diplomatisch zu besantworten. Die Betrachtung, die Bertretung der deutschen Königreiche in Baris würde dem Ansehen der deutschen Botschaft schaden, wird als nicht verständlich bezeichnet, da das deutsche Arcid ein viel zu mächtiger Faktor sei zum unter Anstalleitun von Gesonden der Deutschen tiger Faktor fei, um unter Installation bon Gesandten der deutschen

tiger Faktor sei, um unter Inftallation von Gesandten der deutschen Mittelftaaten zu leiden.

Der Erlaß Kr. 33 vom 21. Januar 1874 nennt es gerade staumenswerth, daß der Bolschafter nachmals um Instruktion in der Gessandschaftssache ditte. Es sei "seit Jahren politische Gemeinsmein ant sodes reichsfreundlichen Bählers", daß Deutschland die möglichte Beschäftung des nach der Reichsverfassung allersdings statisasten aktiven und passiven Gesandschaftsrechtes der deutschen Staaken sordern müsse. Dem Reichskanzler wie dem Raiser sei die Auffassung des Bolschaft zu Baris mit dem Bes deutschen Keiches zu verwechseln Wenn der Reichskanzler die Bolitist des deutschen Reiches werter sortsühren solle, so müsse vom Grasen Arnim eine größere Kügsamkeit und eine minder frucht bare Inntiative gegenüber ten Intentionen des Reichskanzlers verlangen. Auf polemische Korrespondenzen könne sich der Reichskanzler nicht einlassen; dazu würde seine Arbeitskraft und Zeit nicht ausnicht einlaffen; dagu wilrbe feine Arbeitefraft und Beit nicht aus-

Der Angeflagte bezeichnet ben Inbalt Diefes Schreibens als Die bochfte Beleidigung eines Botichafters enthaltend; er bemeift baju, die höchste Beleidigung eines Vollsbasters enthaltend; er bemeist dast, das er nicht einmal eine Information über die Gesandichafts. Angelegenheit verlangt, sondern nur die Erwägung anheimgestellt, ob es bester erscheine, in Baris oder an den Höfen der der deutsche in Klein st aaten die Frage zur Enlscheidung zu bringen. In dem Berichte vom 12. Januar 1874 verwahrt sich Grof Arnim gegen die Aussührrngen des Reichekunzlie in dem Erlosse 291: durch die Anwesendichter Figuranten in Varis werde alleroings die Stellung des deutschen Botschafters erheblich erschwert und die Unargeweichtste und die Unargeweichtste würde noch größer werben, wenn die betressenden Aes nehmlid teit murbe noch größer werden, wenn bie betreffenben 325 fanblen im Stande maren, nicht blos mit ihren Göfen, fondern auch mit Berlin gu forrefpontiren.

Auf den Erlaß vom 21. Januar 1874 richtete Graf Arnim unterm
24. Januar eine Immedialbeschwerde an Se. Majektät den Kaiser.
Eraf Arnum bemerkt, er habe niemals davon gesprochen, daß Gesantte der deutschen Mittelskaaten nach Baris geschickt werden möchten, sondern von der Möglichkeit, daß französliche Gesantte an deutschen höbsen aktreditirt werden möchten. Die Frage sei gewiß nicht überslüssig gewesen, da der Reickkanzter selber anerkenne, die Sache sei mit großer Kossischen. Es würde ein Mangel an Ehrsurcht sein, wolle er (Graf Arnum) irgend welche Schritte unterk sein, welche geseignet wären, den üblen Eindruck zu derwischen, welchen der Bericht des Fürsen Biskmarch servorgerusen habe. Der Mangel an Kigstamseit gegen die Intentionen des Reickstanzlers sei gleichzeitig der Borwurf des Ungehorsams gegen den Bischt des Kaisers, mithin eine der schlimmsten Bezichtigungen, welche die Bitte rechtsertige, Se. Majestät möge die Sache des Bot chasters gegenüber dem Reickstanzler auslären. Rechtsanwalt Dockdorn beantragt, ken Biosssouler auflären. Rechtsanwalt Dockdorn beantragt, ken Biosssouler auflären. Nechtsanwalt Dockdorn beantragt, ken Biosssouler auflären. Der Ratur der zurück eha tenen Schriftstäde zu entschen habe, der Bivils oder der Ertafrichter.

Auf weiteren Antrag der Berscheidigung werden noch die, nicht dass der Artesan Schriftstäde werdern Verschriftstate verleher Verschen Biosssouler Stage in Beson der Antage berührten, aber und ber vorliegenden Frage in Beson der Antage berührten, aber und der Verschriftstate verleher Verschen Schriftstate verlehen vorliegenden Frage in Beson der Antage berührten, aber und ber vorliegenden Frage in Beson der Antage berührten, aber und ver vorliegenden Frage in Beson der Antage berührten, aber und ver vorliegenden Frage in Beson der Antage berührten, aber und ver vorliegenden vorliegenden vor Auf ben Eriag bom 21. Januar 1874 richtete Graf Arnim unterm

Auf weiteren Antrag der Vertheidigung werden noch die, nicht von der Ankage berührten, aber zu der vorliegenden Frage in Beziebung stehenden Schriftslicke verlesen. Es sind dies dier Schriftslicke. Das erste derselben, dom 24. Februar 1874 datirt, zeigt dem Grasen Arnim seine Enthebung dom dem Botichastervossen in Antsan, in einem anderen Schreiben dom gleichen Tage wird ihm vertrautich mitgelbeit, daß der Kaiser ihn mit dem in Konstantinopel zu errichtenden Botschaftervossen bekannen wolle; das drifte Schreiben dom anderen Schreiben der der der der der der der in Konstantinopel an und in tem vierten Schreiben dem Beischafter in Konstantinopel an und in tem vierten Schreiben dem Abstricken Vac Mahon erst nach der Genelung seiner Genahim zu überreichen, da Fürst Hochen is der Fenelung seiner Genahim zu überreichen, da Fürst Hochen is de, sein Nachsonerst nach gerie übersiedeln werbe.

Um 1½ Uhr tritt eine Bause bis 3 Uhr ein.

Um 11/2 Uhr tritt eine Baufe bis 3 Uhr ein.

Die Nachmittagsstung wird um 1/4 Uhr von dem Prästdenten Reich eröffnet. — Der Boisitende will junächst zu B. sius 3 der Anlsage übergehen. — Angeslagter behauptet, ihm seien am 15. Februar er. bei seiner Rückehr eine Menge Papiere übergeben worden. Ob diese im Journal eingetragen worden sind, weiß er nicht. Borsigender sorvert den Angeslagten auf, sich über die von seinem Bortigiere Mundel von Angeslagten auf, sich über die von seinem

Bertheidiger Mundel dem Gerichte übergebenen Schrifftude zu erstlären und der Angeflagte sagt, diese Schrifstude seien in seinem Schreibtische gesunden worden. Ueber die übrigen sehlenden Erlasse weißer nichts anzugeben.

Borsisender giert genaue Data's über tie Beursaubung des Boisschiers an, nach welchem Graf Arnim am 29. April 1874 sein Amt als Bolschafter niedergelegt bat.

Diernächst befragt der Borsisende den Argeklagten eingehend über seine Geschäsisusare in Paris, besonders über die Behandlung der eingegananen Schrissische

Angeklagter giebt ju, daß die Brazis die gewesen, wie sie die An-klage ergiebt. Er bemängelt das Boulchaftelokal in Baris und fiellt nicht auser Zweifel, daß bei dem Herumtragen der Schriftstide sich eins verloren haben könne.
Bertheibiger Doch orn will hier bemerken, daß der bekannte

Erlag ces Reichstanglere vom 21. Januar er. bem Bolicafter gerade an bem Tage jugegangen fei, an welchem biefer ein Beileidofdreiben

vom Reichstanzler erwariet habe.
Der Gerickshof schreitet zur Bernehmung der Zeugen, des Botschaftsrathes Grafen b. Westehlen, des Kanzleisetrelärs hammerstoffer, des Legationskanzliffen höhne, des cypedirenden Sekretärs von

die fer, des Legationstanzlisten Höhne, des expedirenden Sekretärs von Schewer, sowie des Gebeimen Hofraths Gasperini.

Der Graf v. Wesdehlen befragt ob ihm die Einzelheiten des Geschästeganges bei der Mission in Baris bekannt wa, antwortet besahend und erstärt, daß die Reginratur der Eins und Ausgänge in eine nicht politische zersiel, welche in getrennten Käumsichteiten und von verschiedenen Beamten der Botschaft verwaltet wurden. In Abwesenheit des Grafen d. Arnim war der Zeuze mit der obersten Berswaltung und Kontrole der Archive betraut. Er ertunert sich dem Grasen bei dessen sehre Küschlasse unterbreitet zu haben, welche sich während der Abwesenheit des Missionschess angesams welt katten.

Db er diese ben bei dem bald darauf erso'genden Rücktitte des Grafen sammtlich von diesem purückerhalten, weiß er nicht, doch ertärt er, gles ihm damals anvertraute sofort dem Archive einversieibt zu baben.

Die Aussagen des Angeklagten über die Beschränktheit der Räumlickeiten im Botschaftshotel zu Baris werden von dem Zeugen im
Belent ichen bestätzt. Graf Wesdehlen erinnert sich, das Graf von
Arnim ihm im Laufe des vorigen Winters bezüglich eines das Berschalten des Bosschaften Rückenschaften Rückelten des Bosschaften Rückelten der Bosschaften des Bosschaftens geschieden des Bosschaftens des Bosscha

dustage über die beidrankten Rutumktwielen der Bolfdaft auch die Räume der Kanglei von den Arbeitszimmern des Bolfdafters getrennt, v. h. in einem besonderen Bavillon lagen, daß dort z. B. 4 Kanglesten in einem Zimmer schrieben. Die Bertheidigung behauptet und der Zeuge glaubt auch, daß diese Kanglisten vielfach, um bequemer arbeiten zu können, Manuskripte, sowie zu mundirende Konzepte in ihre in der dritten Etage des Bolschaftshotels belegenen Privatwols

um Bilise dieses Schliffels.
Der zweite Zeuge, Kanzleisekretar Hammerdorfer, hat die Jour-nale der Bolichaft geführt und bekundet. daß er die bei der Bolichaft eingehenden Eilasse nicht bei ihrem Eintreffen sofort, sondern erst eingehenden Eilasse nicht bei ihrem Eintressen sofort, sondern erst nachdem sich eine Anzahl derselben angesammelt, manchmal erst nach 14. Tagen in das Eingangssou nal eingetragen habe. Die nach dem Abzgange des Grafen Arnim im partier Archiv vermisten Erzlasse siehen Verlichen Indastes, deren Konzept sich in Berlin im Reichöfanzleramt fand, sind nachträglich seitens des Fürsten Hohenslohe abscriftlich nach diesen Konzepten beschafft und alsdann Seitens des Zeugen die im Eingangssournal der Pariser Botisaft früher vorhandenen Lücken auszesüllt worden. Der Zeuge vermag nicht zu bes sunden, ob außer ihm oder dem Angeslagten resp. dessen antlichen Stellvertreter, Jemand Bugang zu dem Archive aehabt, da gewöhnlich ter Angeslagte allein sich im Besitze des Schlissels besand. Bei der aus Berantassung des Fürsten Hohenlohe in der pariser Botisaft vorgenommenen Nachforschung nach den verschwundenen Papieren war ant Beranlastung des Fürsten Hohenlohe in der parifer Botickaft vorgenommenen Nachforschuna nach den verschwundenen Bapieren war der Zeuge zugegen. Das Berzeichnist der sehlenden Kapiere war nach einem aus Berlin übersandten Berzeichniste der von hier an die pariser Botschaft gerichteten Erlasse schaensisse worden, es haben sich damals noch mehrere der vermisten Papiere in der Botschaft gefunden, wo sie, man weiß nicht von wem, verlegt worden waren. Der Zeuge glandt indeh nicht, daß sich sicht noch andere der sehlenden Schristisske dort vorsinden würden; er besundet schließlich, daß Graf Arnim, der sehr kurssichtig ist, däustz Papiere verkramt habe, wäh end er unter den auf seinem Schreibtisch besindlichen Manuskripten nach dem einen oder an eren derielden such oter an eren berfe ben fucte.

Der Zunge Sohne, i st Ronfulatsberweser in Marselles, bei ber Botickaft in Varis beschäftigt gewesen vom April 1873 bis Januar 1874 bezeugt, daß bei der Nachforschung nach den sehtenden Manuskristen die einzelnen Faszikal des politischen Schrankes Blatt für Blatt geprüft murden.

Blatt gebrüft wurden.
Die Bernehmung des Zeugen wird unterbrochen, da der Angeklagte der im Saale herrschenden Hie und der vorgerückten Stunde wegen die Be handlung bis worgen zu vertagen beantragte. Der Gericktehof beichließt, dem Antraae gewäh. Hierauf nimmt der Staatsanwalt das Bort, um den Gericktehof auf die Thatsache auswelf sam zu machen, daß, obwohl n ch Beschluß des Gerichts am Mittwoch ver Verlesung der Anllage vor bergebenden Styung eine geheime war, und demagemäß die während derfelben gesührten Verhandlungen gebeim gehalten werden sollten, dennoch in der "Bost. Zenhandlungen gebeim gein ausführlicher Bericht über die Borgange dieser "geheimen Styung" veröffentlicht ist. Der Staatsanwalt konstatrt, daß die Indiekreton, welche allein diese Bublikation ermöhlichte, weder ihm, noch dem Gericktshofe zur Last sallen kann. Auffällig und fast wie eine Erkärung sener bedauerlichen Thatsache erscheint es, daß der betressende Bericht die Ausführungen der köntzlichen Staatsanwaltichaft mit Stillichwisgen übergebt, dagegen die Reden des Pertheidigers Rechts Anwalts gen übergebt, dagegen die Reden des Vertheidigers Rechts Anwalts Dock porn nahezu wörtlich brunt Dieser Umftand ift dazu angethan, die Mittel, deren sich die Bertheidigung zur Erkulpirung des Anzeklagten nicht allein dem Gerichtsbese, sondern auch dem Publitum gegenüber bedient, in einem eigenthumlichen Lichte erscheinen

wil lassen. Der Bertheidiger Dockhorn replizirt dem Staatkanwalt dahin, daß ihm dessen Ansichten über Beamtenpflicht ze. äußerst gleichgültig seien. Er, der Bertheidiger, hemerke dem Derrn Staatkanwalt, salls dies denselsen inte effire, daß er es mit seiner Bsticht als Beamter mindestens ebenio streng nehme, wie Jener.

Der Borkhende des Gerichtschofes ertediat diesen Zwischenfall mit

den hinneis auf die Beipflichtung aller Betbeiligten, die laut Gerichtebelchest gehim zu hatenden Borfommnisse als Amtsgeheimisse zu respektiren und fpricht die Gossinung aus, daß abnliche Justelreitonen, einerset von weicher Site die erste dieser Art ausgegangen, sich nicht

wiederholen werde Rächfte Sigung: Freitag, 11. Dezember, Vormittags 10 Uhr. Diefelb: wird mit der Fortsetzung der Zeugenvernehmung beginnen.

Bermischtes zum Prozes Arnim. Das Gebäude des Kriminalgerichts am Med tenma ti, das mit dem Uniersuchungsgefängn gfür männliche Bersonen und dem Polizeipröst imm in unmittelbarem Zusammenhang sicht, läßt in seiner altertbümichen Anlage jedweden Komfort vermissen und bietet für so große Berhandlungen wie die gegenwärtige, nicht im Entserntessen die benötigten Kännlicheiten. Mit Milibe und Roth sind die Lefalitäten des erten Siedwerks bersonicht marben zum holder entigen Ausgieden Verlieben. Mit Milio und Roth sind die Lekalitäten des ersten Sociwerks bergerichtet worden, um den bescheitensten Ansprüchen dessenigen Bublikums zu genügen, weches bernsen und auserwählt ist, dei dem Prozesse abstragen des bernsen und auserwählt ist, dei dem Prozesse abstragen des kanzlei hat sich in ein Prozesse alleineres Zumer eingerichtet worden, um dem Angeslagten als Ansentbalt vor und in den Zwischenpausen der Berhandung und zu Konsseruzen mit seinen Defensoren zu venen. Das eizentsche Beugenzimmer, in welches man am anderen Ende des Flures mehrere Stressen und nieder gelangt, beherderigt ist ein reiches versichten Strübsücksbussel, um den dringentsten leibtichen Ansorderungen oss Bubitums gerecht zu werden; dahinter liegt eine improdisiter Garderobe, da bei der beschränkten Diep siron tes Sitzungssales Niemandem gestattet werden kann, mit überstassen. Das sind diesenungsstücken Keichten Raum unnöhig zu verengen. Das sind die gesammten Rebenzäumlichseiten.

Der nach dem Molfenmarkte zu gelegene helle, mit einfachen, ernsten Farben gefinchte Sitzungsjaal verräth auf den ersten Blick, wie forgsam die Bläce mit dem Zieles abgemessen sind, um den eno men Zudrang der Schaulustigen zu bemätigen. Wir haben davon bereits gudrang der Schalingigen zu beitet tietet. Wie dieben babon bereits eine Schiderung gegeben. Erwähnt mag noch werten, das die ten Berichte statern eingeräumten sechs Schreibhäufe nicht ausreichten, sondern noch hinten, am anderen Ente des Saales, auf dem "Stebplat", wo die achttägigen Berhandlungen des Zaktowischen Propssessung einem niedrigen Hollschaften siehend und in halb ebeu ter Stellung niedergeschieben wurren, Abends mit dem Lichtstumpf in der einen, niedergeschieben wurren, Abends mit dem Lichtstumpf in ber einen, bem Crapon in ber anderen Sand, noch drei Schreiplate bergerichtet

werden musten Graf Arnim erschien im einsachen schwarzen Anzuge, ohne irgend welche Octora ion und sab aom wohl aus, nur etwas fotianirt und verdriessich. Zu Ansang beschäftlite er sich mit seinem Kneiser, später vertreste er sich zeitweise in eie Listüre eines Gesehbuckes und eines Alleustücks, die er endlich während ver kortdauernen Borlesung der ihm natürlich längst bekannten Klageschrift scheinbar ganz in Apathie versank. Die vorher an ihn gestellten Fragen beautwor ete der Grafzederzeit langsam, vorsichtig und mit dehlomatscher Kerve. Um K auf 12 Uhr war die Berselung der Anklageschrift, welche eine Stunde voneite, beendigt. Während der Staatsanwalt den Strafantrag formulirte, verhülte der Aagslagte sein Gesicht vollständig hinter einem ausgeschlagenen Aftenstück. werden munten binter einem aufgeichlagenen Aftenflud

#### Brief- und Zeitungsberichte.

Berlin, 10 Dezember.

Beim Reidstage wird um geschliche Regelung bes einjähris gen Freiwilligendienftes petitionirt. Gutem Bernehmen nach ift im Kriegemintherium eine Borlage in ber Aufarbeitung begriffen, welche ben 3wed bat, die Bedingungen, unter welchen die auf blogen Berordnungen berubende Berechtigung jum Dienfte ale einjahrig Freiwilliger in der Armee erworben wird, im Wege tes Wefetes ju regein.

- Der Goin Des Bigefonigs von Egypten Saffan Bafda, melder hier bei ben 1. Garde Dragonern als Gefonde Lientenant à la suite bes Regiments eingetreten und bor einiger Beit in Die Beimath beurlaubt mar, fehrt im Januar bierber gurud, um nach furger Un-

nungen mitgenommen haben. Der Schlüffel ju dem Archiv befand | trefenheit gung'ich aus dem dieffeitigen heeresdienfte ju frefen, er geht fich in Berwahrung des Grafen Arnim; auger diesem, so bekundet der Bieder an den hof feines Baters, um dort ein hohes Staatsamt zu Benge, befandea sich nur er selbst oder der Kangleifekretar zeitweilig ihernehmen.

Attendorn, 6. Des. In der hiefigen Pfarrfirche ift feit einiger Beit für den im Gefängnig befindlichen Bifchof von Baderborn ein Gebet eingeführt, welches für diefen bom himmel Stärfung und Troft in feinen schweren Leiden und baldige Eriöfung davon erfleht. Anfangs murbe biefes lange Bebet mit Litanei ze. außer an Sonntagen feben Morgen am Schinffe ber fogenannten Rindermeffe bom Beiftlichen am Altare gebetet; ba biefes jedoch ju viel Beit wegnahm, und bie Rinder ju fpat in die Schule tamen, bat ber Pastor loci und Lotal = Schuls Inspeltor angeordnet, bag bas betreffende Gebet bon ben Elementars ichülern felbst nach ber halben Deffe laut borgebetet wird. - Beigt das nicht den Behörden mit der Fauft ins Geficht schlagen, wenn den Böglingen bon Schulen, Die unter Aufficht bes Staates fleben, juges mutbet wird, für einen den Staatsgefeten ungehorfamen, rechtlich beftraften Meniden öffentliche Bebete ju verrichten. Alfo fragt die "Weft Beitung."

Leinzig, 6. Dezember. Dem gemesenen verantwortlichen Redaktenr Des "Boltsflagtes", Preifer, murbe vor einigen Tagen bas erfteinftangliche Etenntnig über vier verschiedene Strafantrage, die zusammeng fast waren, mitgetheilt. Danach ift Preißer zu 8 Monaten Ge-fängnis verurtbeilt worden. Die vier Strafanträge find gestellt: einer vom Fürsten Bismarch, zwei vom sächsichen Justizministerium wegen Beleidigung der Bezirksgerichte zu Dresden, Leipzig und Zwickau, und viner vom preußischen Instigministerium wegen Beleidigung des Bresstauer Gerichtsamtes. Der Prozest Lismarck brachte dem Angestagten 4 Monate ein. Bon Seiten Breißer's sowohl als von der Staatsanwaltschaft ist gegen das Erkenntniß sofort Einspruch erhoben worden. Wie der "Bolksstaat" mittheit, ist gegen die Redaktion desse mals vom Fürsten Bismarck Strafantrag gestellt worden und zwar mesen einer Europaphen aus Röhmen wegen einer Korrespondens aus Bohmen.

Rom, 5. Dezember. Bier berricht aberall reges Leben. Dan fdiebt, man brangt einander auf Montecitorio wie im Balaft Das dama. Das Parlament bat den beften Willen, fich und anderen Arbeit ju maden, und diejenigen, welche diefen Willen nicht haben, miffen boch borläufig mit dem Strome fdwimmen. Die tommt es bann aber, bag Bopo'o Romano die Wiederabreife von mehr als 50 Deputirten mit fo auffallender Trodenheit anzeigte? Satten fie babeim etwas liegen laffen, bas jur Stelle gebracht werden muß? Erfreulich war bieber die entschiedene Rlarbeit bes Ginnes und bes Urtheils der Sprache in ben Birteln bergBarteien. Dicht wie wir es früher oft faben, ichweifen die Redner taumelnd in unergrundlicher Soblheit berum, fie geben vielmehr gradesmegs les auf die positive Ditte, auf bas unläugbar Erreichbare. Weil man bie Wahrheit fucht, fo ift es nur eine objettive Folge, wenn auch folde Barteimanner in ber glets ch n lleberzeugung einander begegnen, welche fonft nicht ber gleichen Rammerzone angeboren. "Unfere Finangen find aus ihrer Bertommenbeit aufzurichten, unfer Rredit ift neu ju gründen." Dag dies bie Aufgabe ber neuen Rammer fei, berfichern minifterielle und radifale Deputirte mit gleichem Fener. Die Ausgaben feien daber auf die reine und ftrenge Rothmendigfeit gurudguführen, die Steuern mit Berfand und Chrlichfeit ju erheben, feiner foll fich ben Abgaben ent. gieben, ber Broduftenreichthum bes Landes miffe burch ben Berfehr gefdidter verwerthet werden. Die Berwaltung fei gu vereius fachen, bas Beamtenbeer und fein Unterhalt ju bermindern; wenig Rontrole, aber positive und wirksame, wenige, aber ehrliche, fleißige, fabige, arbeitfame und angemeffen befoldete Beamte follen die Befdafte beforgen. Go icheint von allen Seiten bafür geforgt gu fein, bag tiefe Burlamentefe fion nicht wie die lette öfter bem Sigungefaal einer Afademie glich, mo die unbedeutenoften Schonrednereien fich brei, michten. Der Minifter- Brafident Minghetti erneuerte in einer Bufammentunft mit feinen Befinnungsgenoffen ben feften Entichluf. alles ju Unternehmende mit ihnen vorab mohl ju berathen und bei der Ausführung eng gujammen gu fleben. Db bie minifterielle Bhalank wider die Bewalten wird Stand halten, die bon Sicilien gegen fie fic aufmachen? Man werfe nur einen flüchtigen Blid in Die palermitaner Biatter und vergeffe nicht, daß fie eber gemäßigt liberal ale bas Wegentheil bavon find: alle feben es als ein Unglud an, wenn bie Regierung fich zu außerorbentlichen und fummarifden Siderheitsmaße reaeln wider die Bevoiferung entichließen follte. - Der Ergbifcof bon Weftminfter bat beriprochen, mabrend ber Aoventezeit iu ber Kirche' Sant' Andrea delle Fratti ju predigen, wo auch Kardinal Biseman einft ben anglicanischen und tatholischen Landsleuten bie Schrift gelegentlich auslegte.

## Johales und Provinzielles.

Wofen 11. Dezember.

- Der Defan bes Defanats Rempen, Pagowsti, ift megen feis ner Beigerung, iib.r ten geheimen apofiolifden Delegaten Ausfunft bu geben, am Dienstag berhaftet und in bas Breisgerichtsgefängnig in Rempen abgeführt worden.

Kempen abgesübrt worden.

r. Dem Domvikar Dr. Gosskowski, bessen Answeisung, wie bereits migetheilt, am 8 d. M. ersolgte, war bereits am 13. November d. J. auf dem Beltacidirektorium ber Ankenthalt in der Brovink Bosen auf Grund des Reichsgesches vom 4. Mai d. J. von Landess polizei wegen unterlagt worden, mit dem ansbrücklichen Bedeuten, daß, falls er nach Ablanf einer dreitägigen Frist die Stadt und Broving Wosen nicht verlassen haben sollte, teine awangsweise Ensserung ebent. im Wege des polizeitichen Transports dis zur nächst bekegenen inläudichen Grenze der Broving erfolgen werde. Giezegen erkätte der Dr. Goelswöst, nachdem er die betressende Kegierungsverstigung unsterzeihnet hatte, daß er gegen seine Ausweisung aus der Proving Bosen Protest erhebeben müsse, da er in der Maßnahme der kal. Regterung eine Beschänkung der persönlichen Freiheit erbische und daß er remnach freiwiltz die Proving Bosen nicht verlässen werte. Uch den nun Dr. Geskowst am 5. d. M. eine ihm wegen llebertreiung der Kiechenselsse anseilegte dreiwöchentliche Stresserium biesigen Areisgerichtsgeschanis verdüst und nochmals die obige Erklärung abgegeben hatte, erfolgte die Ausweilung desselben am 8 d. M., indem er mittelst polizeilichen Transports an die nächt bestegene inländische Grenze der Proving die Ausweilung der leichen am der Märkischenend sie der Proving die Ausweilung der leichen am der Märkischenend sie den Proving die Keistlichen Einstuß der ultramontate aus die der Proving der Einstuß der ultramontate aus die der Mörkische Einstuß der ultramontate aus die der Proving der Keistlichen Einstuß der ultramontate aus die der Dinische Einstücket ist kalesner Norfall.

Der Märkischend für den terroristischen Einfluß der ultramontanen Polenpartet auf die polntiche Gesellschaft ist solgender Borfall.
Der Unwalt der landwirthschaftl den Bauern Bereine in unserer Provind, Herr M. v. Jackowski aus Pomarzanowice, hatte in einem Aundschen deuseiben das Abonnement des "Biarns" empfohen.
Der "Aurher Boznankki" griff dieserbalb Herrn v. Jackowski histaan, und drobte, daß die Geistlichen wie ein Theil der (ultramontanen)
Gutsbesitzer sich von diesen Bereinen vollständig zurücksehen werden,
wenn das sirchenseindliche Blatt unter denselben verbreitet würde. Diese
Drobung frucktete, Hr. v. Jackowski sagte pater peccavi und entsagte
im "Dziennik Boznanekt" öffentlich der Gemeinschaft mit dem "Biarns".
Dieser demeist nur zu dieser Bersabrungsweise Kolgendes" "Was uns Diefer bemerkt nun ju diefer Berfahrungswetfe Folgendes: "Was uns

aubetrifft, fo liegt uns febr wenig an Abonnenten, welche uns irgend Temand zutreibt. Diese Art Bemühungen überlassen welche uns trgend bestissenen Presse, an der es bei uns heute zu Tage nicht sehlt. In Kürze kommt die Zeit, daß es auch bei uns frei sein wird, zu schreiben und zu lesen, was as Gewissen gebietet. Heute machen sich noch Anechtschaft und Terrorismus breit. Wir werden unterdessen genug unabhängiger Männer siaden, um mit ihnen gemeinschaftlich Geistesfreiheit zu erkämpsen."

ebt

rer

in

rest

1116

11=

ICIE

10=

362

tto

!u.

as

614

50 1111

ler

ad

210

ne

Gat

ta

et,

er

UK

d

18

at

Der Borschlag eines polnischen Blattes, jeder brade Bole möge die ersten drei Ein-Marknücke, welche er in die Hände bekomme, zur Beendiaung des polnischen Theaterbaues opfern, sindet in der volnischen Geseuschaft Anklang. Der "Dziennik Boinanekl" veröffentsticht seit einigen Tagen bereits die Namen von Persönlichkeiten, die ihm zu dem angegebenen Bocke Markslicke behafs Weiterbeförderung an die Theaterbautasse übersandt haben. In der letzten Nummer fin-den wir die Namen der Herren: Dr. Jerystowesti, Dr. Ossowicki, Paulin Mann, Bernhard Asch, Jacob Berwin u. f. w.

- Saft. Der verantwortliche Redaftenr bes "Aurher Bognansti" Gr. Gabgier bat gestern im bief. Kreisgerichtsgefängniffe eine 14tagige Gefängnifftrafe, zu welcher er wegen Pregvergeben verurtheilt ift

Der Beftpreußische Brennereiverwalter : Berein bieil am 6. d. in Laskowt eine Ertrastzung ab. Wie uns geschrieben wird wurde in derselben u. A. der Antra; berathen, dem Bereine, der auch in anderen Prodinzen, wie z. B. in Posen, zahlreiche Mitglieder zählt, einen anderen Namen und zwar "Breußischer" oder "Deutscher" zu gesten. Die Beschluffassung über denselben wurde die zur nächsten Sitzung vordehalten. Im weiteren Berlauf der Berathungen wurde noch mitgethalt, daß zur Bildung neuer Zweizehen sind.

Bhosphor-Bergiftung. Gin Dienfimadden. welches ihrer Herrschaft 20 Thir genoglen hatte, wurde verhoftet, und da sich herausstellte, daß sie krant war, am 8. d. M. in's städtische Lazareth geschofft. Wahrscheinlich schon zuvor war es ihr gelungen, sich Boosphorlatwerge (Rattengist) zu verschaffen und von derselben zu genießen, so daß ihr Lod am 9. d. Macmittags erfolgte.

Obertribunalsentscheidung. Die unverehelichte Caroline D. in B. (Broding Cofen) berlor ourch Berschilde Garoline D. in B. (Broding Cofen) berlor ourch Berschilden des Gutebe-Ares K. ihren rechten Arm. Die dadurch eingetretene geringere Erwerbsunsätigkeit betrachtete K., gestützt auf das Gutachten zweier Taxitoren, als eine Berminderung um die Hälfte der früheren Erwerbsfähigkeit, während die Berkitimmelte ich für fast ganz erwerbs-unfähig erkfärte und einen dem gemäßen Entschädigungsbetrag benn ihr ansetranzte. fpruchte. Auf Die bon ihr angestrengte Rlage gegen den Guts-befiger R. erfannte ber erfte Richter nach bem Gutachten Der Taxatoren, der Appellationsrichter hingegen, gestützt auf ein ärzliches Gutachten, nach dem Ktagcantrage. Dem ärzlichen Gutachten gufolge ift die Berstümmelte beim Ans und Auskleiden siets auf anfolge ist die Berstümmelte beim Ans und Auskleiden stots auf fremde Hilfe angewiesen und ausschietellich zu Berrichtungen wie Gänsehiten und Kurbeldreben verwendbar, wozu ein Arm binreicht. Unter diesen Umpänden kommt die geringe Erwerbssähigkeit ver Ricgerin, die sonst gesund und kräftig gebaut ist, einer gänzlichen Erwerbsunfähigkeit gleich Nach dem gleichlautenden Gutachten der Taxtoren hätte Klägerin mit zwei Armen täglich vom Tage ihrer Berstümmelung ab bis zum beendeten 50. Lebensjahre 10 Sar. und von da ab die um vollen 65. Letensjahre 7½ Sgr. derdienen können. Der Appellationsrichter nahm hiernach einen monatschap Normalerwerp mährend der erften Beriede von 10 Telru, und und von da ab die dum vollen do. Letenesave 12/2 Sgt. verbeient thuen. Der Appellationsrichter nahm hiernach einen monatikden Normalerwerv während der ersten Periode von 10 Thlen, und während der letzteren von 7½ Thle. an, brachte davon als Werth der noch volkandenen Erwerbssähigteit der Kiägerin in den beiden Perioden monatlich beziehungsweise 1 Thle. und 1½ Thle. in Abzug und gewann so die derselben zugebilligten Sätz von monatlich I Thaler und beziehungsweise 6 Thaler. Auf die gegen dieses Erstenatus eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde des Berklagten, bestätigte das Obertribunol in seiner Sitzung vom 26 Ottober c. das Urtbeil der zweiten Inkanz, indem es ausfishrte: "Die Klägerin ist, wie thatsächich sestlicht, da sie blos noch den linken Arm besitzt, nicht ganz erwerdsunsähig. Auch pskezt, nach dem ärztlichen Gutachten, die linke Hand durch regelmäßigen Gerauch benselben Grad den Geschicklichseit wie die rechte zu eilanzen. Immerhin erscheint das Feld ührer feit wie die rechte zu eilangen. Immerhin erscheint bas Held ihrer geldwerthen Letstungen, sowie der Gelegenheiten zu deren Berswendung als äußerst eingeschränkt und das Berhaltniß der nach dem Armverluft ührig geblichenen zu der vorher wohl vorhanden ge-wesenen Erwerdsfähigkeit in demielden Grade als problematisch. Dem zweiten Richter läßt sich daher mit Grund nicht vorwersen, daß er gesetzlich den Billigkeitskücksichen nicht entsprocen habe, indem er es jo, wie geschehen, in Zahlen ausgedrückt hat. Die Gutadben der bei jon die geschehen, in Bablen ausgedrückt hat. Die Gutadben der bei den Tagatoren sind zu diesem Awcke offendar unbrauchdar, weil der Sixe von ihnen ohne nähere Motivirung mechanisch dadon ausgebt: daß die Erwerdsfähigkeit eines Einarmigen die Hälfte, und der Andere: daß sie noch mehr als die Hälfte dirzenigen eines normalen Menschen mit beiden Armen beträgt."

Suns dem Birnbaumer Kreise. [Bezirkslehrerkonferenzen.] Die biesiährigen Konferenzen des Lehrerbezirks Kähme, welche unter der Leitung bes Lokal Schulin pettors Bropft Draz-komsti ju Kähme stehen, sind nicht in der bisher üblichen Weise abge-halten worden. Es sanden dieselben in früheren Jahren lediglich nur halten worden. Es tanden dieselben in friberen Japren lediglich nur in der Schule ju Kähme statt; allein auf b sonteren Borschlag des Geren Duzktowest, weichem auch die betreffenden Lehrer gern bei Kimmten, wurde die ! Konferen; in Kähme, die 2. in Kwlicz, die 3. in Groß Münche und die 4. in Gkežewo abgehalten. Als Beranstassung bierzu war der Grundsah maßgebend, daß durch Abhaltung der praktischen Lehtproben mit den Kindern verschiedener Schulen, den Dehrern geichzeitig die Gelegenheit geboten wird, hierdurden den ungekehrern geichzeitig die Gelegenheit geboten wird, hierdurd den ungefähren Standpunkt der betreffenden Schule kennen zu lernen. Andererfeits aber sollte den Gemeinden dadurch ein erkenzener Beweis
dastir gegeben werden, mit welcher Sorgfatt die Behörden stets für
die treue Pstage ihrer Schulen bedacht sind und wie selbst die Librer
keine Mübe und Wege schenen, um für die gute Aushildung der Schule
itragend thöste zu mirken. Es persient hierheit ernöhnt zu werden, das jugend trätia zu wirken. Es verdient bierbei erwähnt zu werden, daß an den Konferenzen in den Landschulen auch noch benachbarte Schulinspettoren und Lehrer als Gafie Antheil genommen haben. Da fowohl der Letter die er Konferenzen, als auch sämmtliche Lehrer dieses Bezirks Gesange und Musikfreunde sind, so hat eine Aussübrung von Gfang und Musik nach dem Schlusse der Konferenzen sämmtliche Theilnehmer derselben slets bis zu den Abendstunden zu einem geselligen Beifammenfein vereinigt.

o Schroda, 8. Dezember. [Feuer.] Am Sonntag Abend brach in dem 1/4 Meile don bier belegenen Gute Topola Feuer aus, weiches in furzer Zeit 9 Gebäude in Afche legte. Da ein ftarker Bind wehle, so war an eine Rettung nicht zu denken, wenn gleich Drigen bon bier gur Brandflatte abgegangen maren. Bu bedauern eprisen von dier zur Brandiatte abgegangen waren. In bedauern ist, daß babei 9 Pferde, 180 Schafe 2c. in den Flammen ibren Tod fanden, auch die sämmtlichen Ernte: Borräise sind ein Raub der Flammen geworden. Der hiesige Vorweisesespier v. Gozdziewsti hat das Gut von dem hiesigen Probst W. pdan auf 18 Jabre in Pacht genommen, und waren sämmtliches todtes und lebendes Inventarium, sowie die Erntevorrässe versichert. Der Gesammischaden soll ca. 20,000 Thr. betragen.

—r. Krotoschin, 9. Dezember. [Land wehr fest. Wohlsthistigkeil] Der hiesige Landwehrverein, aus eine 200 Mann bestehend, seierte vergangene Wocke den ersten geselligen Abend im Gender'schen Saale. Derselbe war sehr start besucht und wurde durch eine Festrede, vom Herrn Lehrer Hirte gehalten, eröffnet, worauf anchrere Gesangvorträge solgten. Den Schluß bildete Tanz, welcher die zum Morgen douerte. — Am Donnerstage fand hierselbst eine musikalisch theatralische Borstellung von Dilettanten zum Besten der biesigen Stadtarmen statt. Bur Ausstüt rung kamen dreit Theaterpiecen. Der Besuch war sehr start und die Einnahme betrug ca. 150 Thr.

Bromberg, 9. Dezember. Beheimer Rath Ber, welcher feit mehreren Monaten ben interimistischen Borfit bei der fonigl. Diret. |

tion der Oftbahn führt, ift nunmehr befinitiv jum Borfitenben berfelben ernannt worden. Der Geheime Rath v. Mutius ift jum Borfigenden bes Gifenbahn : Rommiffartate in Berlin an Stelle bes penfionirten herrn b. Dubring ernannt worden. Berr v. Mutius übernimmt feine neue Stellung jedoch erft mit bem 1. April f. 3., bis gu welcher Zeit er wegen Kranklichkeit fich hat beurlauben laffen. (Br. 3.)

Staats- and Volkswirthschaft.

\*\* Breugische Bant. Boden = lleberficht vom 7. Desbr. 1874. Aftiva. Thir. 206,007,000 — Geprägtes Gelo und Barren Kaffen-Anweisungen, Brivat-Banknoten u. Darlehnskaffen-192,000 3,239,000 — 122,326,000 — 816,000 5,062,000

Scheine Bechscl=Bestände Lombard=Bestände 18,412,000 -648,000 Staats-Bapiere, verschiedene Forderungen und Aktiva 5.657.000 -107.000 Paffiva. Thir. 270,910,000 -5,803,000 Banknoten in Umlauf 33,435,000 -53,000 Depositen-Rapitalien

Guthaben der Staatstaffen, Institute und Brivatpersonen, mit Einschluß des Giro-Ber-

= 17,863,000 — 1,301,000.

fehrs 17,863,000 — 1,301,000.

Der vorsiehend veröffentlichte Ausweis zeigt wieder einen außersordentlichen Rüchgang der Wechselbenände; versche gehr dieses Mal, also zu einer Zeit, wo sonst doch umzekehrt eine gegen Jahresschluß regeimäßig eintretende Steigerung der Geldnachfrage sich schon bewerklich zu machen pflegt, über den Betrag von 5 Millionen Thalern binaus. Die Erscheinung kann nicht anders, denn as Folge der letten Diskonterhöhung an eleben werden, welche jene Wirkung erzielt, indem sie einen Theil der Arcdissuschen, wolche jene Wirkung erzielt, indem sie einen Theil der Arcdissuschen überall durch den hohen Zinssusch abschreckt, den anderen Teil aber auf den offenen Markt treibt, wo seine Wechsel zu einem biltigeren Preise diskontert werden. Neben dem Borteseuille, das nur noch 122% Millionen enthält, baben auch die Lombardbestände (um % Millionen, abzenommen, und der Gesammt reduktion der Arckigewähr entspilcht ziemlich genau eine Veringerung der Notenzirkalation um 5½ Millionen. Die Regierung zog aus der Bank über 1¼ Million, eine Summe, deren Daung eine keine Schwäckung des Metallschafts um 816,000 Ther, eine Abnahme der Kassenschenderinderndischen um 816,000 Ther, und den Verlauft und Kassenschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftscha

\*\* Heber ben Gifenbahnban in Bommern bringt bie ftettiner "Oftsee Ztz." so genden übernöglichen Artisel: Der Eisenbahnbau hat in Bommern in den letzen beiden Jahren teineswegs die Fortsschritte gemacht, welche vor der Kriss in Aussicht standen. Damals durste man annehmen, daß die "Bommersiche Zentralbahn" und die "Berliner Rordbahn" bereits Ende 1874 dem Betriebe ihnersten werden mit der bahn" bereits Ende 1874 dem Betriebe übergeben werden wurden, daß ferner die Bahn Stettin- Swine munde den eingegangenen Berpflichtungen der Breslau-Freiburger Babn gemäß icon fo weit gefordert fein würde, um innerhalb zweier Jahre eröffnet werden zu können, und daß endlich auch die bereits so lange projekirte Bahn "Starg ard "Berlin" mindestens bereits in Angriff genommen sein wirde. Heute aber ist die "Zentralbahn" im Konkurse und für die schon seit langer Zeit sinirten Bauaussührungen ist noch immer keine Auslicht, wieder in Angriff genommen uwerden. ift noch immer keine Anslicht, wieder in Angriff genommen zu werden, ebenso ergebt ce der "Nordbahn", wenigstens auf der Pommerschen Strecke, und direkte Bahn Stettin-Swinemünde ist noch immer nicht in Angriff genommen, obelich es heute schon gewiß ist, daß sie innershalb der kontraktichen Frisk nicht mehr vollendet werden kann. Die Ansstührung des Brojekts Stargard Berlin ist aber auf bessere Zeiten verschoben. Im Bau sind daher in Bommern überhaupt nur Ducker vom Swinem in de und die Strecke der Stettin Schlestischen Bahn von der Prodingsenze bis nach Stettin. Außerdem merden gegenwärtig für den von Stagtsmegen gusussihrenden Bau werden gegenwärtig für den don Staatswegen auszufübrenden Bau verlen gegenwärtig für den don Staatswegen auszufübrenden Bau verledahnen, welche die Hinterpommerschen Häfen Colberg, Rügenwalde und Stolpmlinde mit der Ostabn in Berdindung bringen sollen, die Borarbeiten gemacht. – Für die Handelsinteressen unseres Plates ist in erster Linie nur die Bahn von dier nach Küstrin von Wichtigkeit und es scheint, daß die BreslausFreiburger Bahn dies Streeburger Bahn die Streeburger Bahn die Streeburger Bahn die Konstillen mird. Die Kere Swinemunde wenigfiens im Jahre 1876 fertig fiellen wird. Die Berbindung Stetlins mit Swinemilnde über Ducherow tann natürlich wegen der großen Länge der Route dem Wasserwege nur wenig Konsturren, machen, und ihn im Winter nur in seltenen Fällen erseben. Die Fertigsiellung der Berliner Nordbahn bis Neubrandenburg, w. iche ebenfalls in 1875 statssinden soll, wird einen bisher von Bahnen nicht berührten jum Theil fruchtba en Diftritt unserem handel eröffnen. Erheblich bedeutsamer waren aber für ihn die Bollendung der "Bommerschen Bentralbahn" und zwar um so mehr, als erst damit das bom Staate projestirte Bahnnet nach ben hinterpommerichen hafen, welches von ihr geschnitten wird, einigermaßen lebenöfähig gemacht würde, indem es eine Berbindung mit Stettin erhielte."

\*\* Die Rlage über theures Fleisch ift allgemein, obgleich bie Preife bes gettviehes erhebiich gefunken find Um nun einen Mafftab bafür zu erhalten, wie fich das Berhäitniß des Schlachtgewichtes zum Lebendgewicht der Thiere stellt und um danach berechnen zu können, wie bem Breife bes Schlachtviebes entipredent bie Fletichpreife fein müßten, wird es interessant sein, nachfolgende Zahlen sich zu merken, weiche die "land» und sorstwirthschaftliche Zeitung für das nordöstliche Deutschland" in einem längeren Artikel über die Berwerthung der gemästeten Thiere in. A. wie solgt giebt: Bon jeden 100 Bfo. Lebend» gewicht geben bei

mittelmäßig genährten halbfetten Thieren Thieren Thieren iib. 4% Vid. Haut, Kopf, Beine und Lunge üb. 13½ Bfd. Eingeweide beinahe 10 Pfd. geg. gegen 121/2 Pfo. iib. 101/2 Pfd. üb. 7 Bfo. Fleisch und Beinahe 50 Bfd. Fett iib. 641/2 Pid. üb. 581/2 Bfd.

Roth 2c. ca. 18 Pfd. ca. 15 Pfd. ca. 12 Pfd. Je nach dem Grade der Ausmästung wechseln diese Zahlen etwas. Die "land» und sorstwirtsschaftliche Zeitung" nimmt an, daß bei völlig ausgemästeten Thieren von 100 Pfund Lebendgewicht 60 bis 66 Pfd., bei vorzäglichen Thieren, wie man sie unter den englischen Racen findet, sogar die 70 Pfund und darüber in den vier Vierteln ausgesichlacktet werden. An Tala rechnet sie auf je 100 Pfd. Lebendgewicht dei gut genährten Thieren 6—8 Pfd., bei halbseiten 9—12 Pfd. und bei aanz setten 13—20 Pfd.

#### vermischtes.

\* Der Sultan von Janzidar in Wien. Im Frühiahr wird Wien einen seltenen sürstlichen Galt zu begrüßen haben, gleichsam einen Nachzügler zur begrabenen Weltausstellung. Den Sultan von Zanzibar, einen aewaltigen Herrn unter den schwarzen Söhnen Han's im sidosstlichen Afrika, haben die Reise Lorbeern des Schah von Bersten nicht schlasen lassen, und er bat demaufolge beschlossen, Europa einen Besuch zu machen. Drei Großtädte hat sich Se. M. dazu erlesen — London, Paris und Wien. Die englische Regierung hat wichtige Insteressen der unten senschlichen Acquators, zu wahren, und glankte dem Negerlultan eine besondere Artigkeit mit einer Einsadung nach Europa zu erweisen. Sie hat ihm vollständige katseriede Ehrenbezeigungen mit der ganzen dazu gehörigen englischen Janitscharen Musik versprass

den. Damit erwächt für Paris und Wien ber moralische Zwang, ein Aehnliches zu ihnn Das arabische Blatt Al-Jawaib" erwähnt, baß der Sultan von Zanzibar in Wien Station zu machen gedenke, um den europäischen Orient" kennen zu lernen. Ueber diesen kleinen geosaraphischen Schniger wird Se. M. sich hier an Ort und Stelle aufklären können. Zur Beruhgung nervöser Gemüther darf übrigenber den Angeleichen der Beruhgung der Versiche von Lengther versichert werden, daß die Anthropophagie im Reiche von Zanzibar längst zu den öberwundenen Standbunkten zählt und man dort schon weit über das Feigenblatt-Kostüm sich heranzivilisirt hat. Selbst tieser im Innern wohnende Häuptlinge jener Race tragen außer einer Schürze längst schon Exauletten und an Festtagen sogar einen Admira. 8-Dreimaster (R. fr. Br.)

Berantwortlicher Revakteur: Dr. Julius Bainer in Bofen.

#### Angekommene fremde vom 11. Dezember.

HOTEL DE PARIS. Agronom Lassowski a. Schroda, Bürger Falkenberg a. Samostrzel, die Rittergutsbesitzer b Radziszewski und Familie aus Bolechowo, Hobert u. Familie a. Kalaszbee, b. Bockraiski a. Bolen, Basinowski a. Bolen, die Rauf. Aufmann a. Leipzig. Schult a. Berlin, Abraham a. Danzig, Keller a. Magdeburg, Boek a. Breslau, Richter a. Pfortheim.

LACHMANN'S GASTHOF IM EICHNEN BORN. Kürschner Gogolinski a. Reustadt b. B., Schäfer Manke a. Kuntawe, Cantor Wrinberg a Lambrom.

Grünberg a. Zambrow. BUTBL DE PEUROPE. Die Rauflente Schubmann a. Hamburg, Kleinfelb a. Minden, Heder a. Königeberg, Rentier Krähl a. Frankfurt a. D., die Gutebef. Radojeweki a. Bolen, Tomas sewski a. Inowraelaw, Ligmann u. Frau a. Thorn.

KEILER'S HOTEL. Die Kausseute Köpnik a. Bolajewo, Spiels berg, Guttmann, Sochaezewer a. Berlin, Loewenstein a. Slupce, So-kolowsti, Boas, Türk a. Breschen, Selinger a. Stenszewo, Mühlenbes.

Neich u. Sohn a Samter.
C. SCHARFFENBERG'S HOTEL. Rittergutspäckter Brix aus Siemiceztowo, Mentier Griesen a. Breslau, die Kaufl. Wohold aus Görlit, Winke a. Breslau, Lippmann a. Berlin, Schaper a. Stettin, Tohn aus Thorn, Iesche, Pseisser und Rabenau aus Frankschen furt a

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Die Rittergutsbesitzer von Bethe a. Samter, Sobin a. Tarnowo, Witt a Begdanowo, Fran Griebel a. Napachanie, Fran Kreisrichter Krause a. Schroda, Major v. Walter a. Samter, die Rausteute Hoserbt, Metsenberg a. Brestau, Bets a. Berlin, heidenheimer a Nürnberg, Reps a. Berlin, Bölling

BUCKOW'S HOTEL DE ROME. Die Rittergutebefiger Elener a. Bialez, Doebring a. Lungwitz, Ehrenberg a. Poppen, Woerner aus Krosnau, Mainbardt a. Burg, Ingenieur Stocht a. Berlin, Banzunternehmer Mittelftaedt a. Rempen, Ober-Inspector Stahn a. Mitsch, die Kausseute Speper a. Berlin, Schütze a. Berlin, Hausen aus.

### Bis 11 Uhr Vormittags eingegangene Depelchen.

Berfailles, 10. Dezember. Die Rationalberfammlung nahm in ameiter Lefung ben Gefegentwurf, betreffend bie Militarbienfipflicht ber in Frankreich geborenen Gohne bon Ausländern an. Der bom Minister bes Innern eingebrachte Gesetzentwurf über die Aufnahme einer Anleihe von 220 Millionen Fres. durch die Stadt Paris murde der Spezialkommiffion überwiesen. Die Abtheilung, welche mit Britfung der Wahl bes Bonapartiften Bourgoing in Riebre betraut worden war, ersuchte den Justigminifter, Mittheilungen aus den Atten ber Boruntersuchung über tie Existenz eines bonapartifischen Bentrals Romite's ju maden.

Der Jufligminifter verhieß bie Ueberantwortung der betr. Dofumente, falls nach beendigter Borunterfuchung der formelle Prozes eingeleitet werden würde. Andernfalls behalte er fich die Entscheidung bor. Die Abtheilung beschloß die Geflarung über die Bultigfeit der Babl bis nach beendigter Boruntersuchung auszusepen. Die Radricht, baf bie äußerfte Rechte eine Interpellation über auswärtige Bolitif beabfichtige, ift unbegrundet.

Madrid, 10. Digember. Gerrans ift gestern nach dem Rorden abgereift.

Telegraphische Börsenberichte.

Telegraphische Zörsenberichte.

Breslau. 10. Dezbr., Nachmittags. (Getreidemarkt). Spiritus pr. 100 Liter 100 pCt. pr. Dezember 18½, pr. April-Mai 56 Mt. 30 Ff. Beizen pr. April-Mai 185 Mt. Roggen pr. Dezember 52½, pr. April-Mai 150 Mt. Rübö: pr. Dezbr. 17¾, pr. April-Mai 55½ Mt., pr. Juni-Jul 57 Mt. — Zint — — Better: —

Bremeu, 10 Dezember Betroleum (Schlusbericht). Standard white loco 10 Mt. 70 Pf. a 10 Mt. 75 Pf. Döher.

Samburg, 10. Dezbr. Getreidemarkt. Beizen und Roggen loko fest, aber ruhig, beide auf Termine fest. Beizen 126-pfd. pr. Dezember 1000 Kilo netto 187 B., 185 G., pr. Dezember-Januar 1000 Kilo netto 187 B., 185 G., pr. Jan-Febr. 1000 Kilo netto 189 B., 187 G., April-Mai 1100 Kilo netto 192½, B., 191½ G. — Roggen pr. Dezember 1000 Kilo netto 164½, B., 163½, G., pr. Dezember-Januar 1000 Kilo netto 163 B., 162 G., pr. Jan-Februar 1000 Kilo netto 161 Br., 160 G., April-Mai 1000 Kilo netto 15½
Br., 153 G. Hafer u. Gerste sest aber u. Haiböl gesch, loco u. pr. Dezember 45, Kebr. März 45, pr. April-Mai 45½, Mai-Juni pr. Dezember 45, Kebr. März 45, pr. April-Mai 45½, Mai-Juni pr. 100 C. 100 pCt. 46½. Kaffee etw. besser. Umsat 1500 S. Betroleum sest. Schu, pr. Januar-März 10, 75 Gd., pr. Aug.-Dezember 12, 60 G., Br. Januar-März 10, 75 Gd., pr. Aug.-Dezember 12, 60 G. Better: Schön.

Schön. Better: Schon.
Ablin, 10. Dezember, Nachmittags 1 Uhr. (Getreidemarkt). Wetter: Klar. Weizen matter, hiefiger loko 6, 25, fremder loko 6, 15, pr. pr. März 18 Mt. 20 Pf., pr. Mai 18 Mt. 10 Pf. Roggen matt, biefiger loko 6, 7½, pr. März 15 Mt. 35 Pf., pr. Mai 15 Mt. 05 Pf. Dafer und, loco 6, 20, pr. März 18 Mt. 35 Pf., pr. Mai 18 Mt. 25 Pf. Rüböl jest, loko 9%, pr. Mai 31 Mt. 39 Pf.
Slasgow, 10. Dezember. Robert en. Mixed numbers warrants

Liverpool, 10 Dezbr., Vormittags. Baumwolle (Anfangs-bericht). Muthmaßlicher Umfan 12,000 B. Unverändert. Tages-import 17000 Ballen, davon 3000 B. amerikanische, — B. Bengal. Amsterdam, 10. Dezbr., Nachmittags. (Gereidemark) Schinf-bericht. Weizen 210. Roggen pr. März 189. Raps pr. April

355 ist.

Antwerpen, 10. Dezember, Nachmittags 4 Uhr 30 Minuten.
Setreidemarkt (Schlußbericht.) Weizen rubig, dän. —. Rogsan weichend, inländ. 20, Vetersb. —. Odisa 19. Hafer nachgebend, Könlgsberg. —, Riga. —, Gerste stetig, Odessa. —, Donau. —. Petroleums Markt (Schlußbericht). Raffinirtes, Thee weiß, loko 27 bz., 27 B., pr. Dezember 261/2 bz. und B., pr. Januar 261/2 bz., pr. Februar 26 Br., pr. Januar März 261/2 Br.

Fest. **Faris**, 10. Dezember, Nachmittags. (Produktenmarkt.) Weizen ruhig, pr. Dezember 25, 50, pr. Januar-Febr. 25, 50, Januar-April 25, 50, März-Juni 25, 75. Mehl ruhig, pr. Dezember 53, 50 Jan. Febr. 53, 75, pr. Januar-April 53, 75, pr. März-Juni 54, 50. Küböl ruhig, pr. Dez. 73, 75, pr. Jan. 74, 75, Januar-April 76, 25, pr. Nai-August 77, 75. Spiritus weich., pr. Dezember 53, 00, Mai-August 57, 00. — Wetter: —

weter früh + 3° R. Bitterung: heiter.
Die Stimmung für Roggen war auch am heutigen Markte

Die Stimmung für Roggen war auch am heutigen Marke ziemlich sest, dow ist bei sehr beschränktem Umsat auf Termine eine wesenkliche Aenderung in den Preisen nicht eingetresen. Waare wird sest gebalten, der Umsat ist schwerfällig. Gekündigt 6000 Etr. Kündigungspreis 53 Kt. per 1000 Kilogr. — Roggen mehl etwas nedriger. Gekündigt 10 0 Etr. Kündigungsveis 7z Kt. per 100 Kilgr. — Betzen der etwas vermehrter Kauflust zu anziehenden Breisen gehandelt. — Hafer loso sesten, Termine in besseren Frage, Preise zu Gunsten der Berkäufer. Gekündigt 2000 Etr. Kündigungspreis 62z Kt. der 1000 Kilogr. — In Küböl ist der Kandel bei ein wenig ermäßigten Breisen etwas beiebter gewesen. — Spiritus sehr still, Preise kaben sich kaum merklich derändert. Gekündigt 10,000 Liter. Kündigungspreis 18x Kt. ver 10,000 Liter-pCt. gungspreis 18% Rt. ver 10.000 Liter.pCt.

Beizen loko per 1000 Kiloar. 55–70 Rt. nach Qual. gef., gelber ber diesen Monat 61½ bk., Dezbr.-Jan. —, April-Wai 189–190 Rm bz., Wai-Juni 190–191 Rm bz., Inni-Inli——Roggen loko per 1000

Rilgr. 52 -58 At. nach Qual. gef., russischer 52\frac{3}{2} 53\frac{3}{2} ab Bahn bz., instand. 55\frac{1}{2} -57 ab Bahn bz., per diesen Monat 53\frac{1}{2} -\frac{1}{2} bz., Dezbr., Inn. bz., Aribjahr 150 -149\frac{1}{2} 150 Rm. bz., Mai-Junt 148\frac{1}{2} Rm. bz., Frühjahr 150 -149\frac{1}{2} 150 Rm. bz., Mai-Junt 148\frac{1}{2} Rm. bz., Trübjahr 150 -149\frac{1}{2} 150 Rm. bz., Mai-Junt 148\frac{1}{2} Rm. bz., Trübjahr 150 -64 Rt. nach Qual gef., oftprenk 57 -61\frac{1}{2}, neuer russ 58 -60. gastz. u ungar. 55 -60. bomm. n. medl \$\left(0 - 62\frac{1}{2}\right) ab Bahn bz., per diesen Monat 62\frac{1}{2}\rights., Dez. J.n. -, Frühjahr 174\frac{1}{2} -175 Rm. bz., Mai-Junt 172 172\structure Rm. bz., Junt Juli -. — Erbsen per 1000 Kisgr. Rochwaare 66 78 Kt. nach Qual - Raps per 1000 Kilgr. — Leinöl losto obne Faß 18\frac{1}{2} Kt. bz., mit Faß -. ber diesen Monat 18\frac{1}{2} B Dez-Januar -, April-Mai 57, Rm. bz., Mai-Junt 57,7 Rm. bz., Gept. Oft. 60,5 Rm. bz. — Betroleum raffin. (Standard white) per 1000 Kilogr. mit Faß losto 8\frac{1}{2} Kt. bz., per diesen Monat 8\frac{1}{2}\textit{5}z., Jan. 24 Rm. bz., Febr -, März-, April-Mai -. — Spiritus ver 100 Liter a 100 pCt = 10,000 vCt. toto obne Faß 18 Rt. 20 25 Sgr. bz., per diesen Monat -, losto mit Faß -, ver

biesen Monat 19 Kt 20–19–22 Egr. b., Jan: Febr. —, Abril-Mat 58–57,9–58 Mm. b., Moi: Auni 58,4–2–3 Km. b., Juni Juli 59.5–2–4 Km. b., Juni Juli 59.5–2–4 Km. b., Juni Juli 59.5–2–3 Km. b., Mugust: Sept. 61,5–2–3 Km. b., Mogenmed. Mr. O 8.4–9 Km., Kr. O u. 1 8.4–8 km., Roggenmed. Mr. O 8.4–8 km., Nr. o u. 1 7.4–7.5 Km. per 100 Kilogr. Brutto unverst. inst. Sad. Koggenmedl Mr. O u. 1 per 100 Kilogr. Brutto unverst. inst. Sad. Koggenmedl Mr. O u. 1 per 100 Kilogr. Brutto unverst. inst. Sad. ber diesen Monat 7 Kt. 20–186 Sar. b., Januar 22,9 Km. b., Janu-Febr. 22,8 Km. b., Febr. Mär 22,7 Km. b., April-Mai 22,4–3 Km. b.

#### Metcorologische Beobachtungen gn Bofen.

| Datum. | Stunde                           | Barometer 260' aber ber Dfifee. | Therm.                  | Wind.             | Wolkenform.                                     |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 10 :   | Radm. 2<br>Abads. 16<br>Morgs. 6 |                                 | + 2°0<br>- 0 7<br>- 1°0 | 263<br>262<br>261 | bedeckt. Mi.<br>ganz heiter.<br>trübe, 8: Reif. |

#### Breslau, 10. Dezember.

Fest.

Freihurger 1034. do. junge — Oberschlef. 165%. R. Odersther St. A. 117. do. do. Brioritäten 116. Franzosen 1874. Lonsbarden 79%. Italiener — Silberrente 684 Rumänier 34% Bresslaner Dissontobant 90%. do. Weckslerbant 78%. Schlef. Bankd. 111. Areditaktien 1414. Laurahitte 1364 Oberichlef Eisenbahnbed. — Oesterreich. Bankd. 91%. Russ. Bankden 94%. Bress. Masterbank — do. Makl.B. B. — Brod. Maklerdenk — Schlef. Berseinsbant 93%. Ostbeutsche Bank — Bress. Prod. Wechslerb. —.

#### Telegraphische Korrespondenz für Fonds-Kurfe.

Frankfurt a. M., 10. Dezbr. BRachmittags 2 Uhr 30 Minuten. Fest und belebt.

Kehusturie.] Londoner Wechsel 119¾. Bariser Wechsel 95½. Wiesner Wechsel 106%. Franzosen 326¾. Böhm. Westb. 210 Lombarsden 139. Galiuer 259. Elisabetbabn 204¾. Nordneibahn 155. Kreditaktien 245¾. Russ Bodenkredit 89¾. Russen 1872 98¾. Silbersrente 68¾. Bapierrente 63¾. 1860er Lovie 108¾ 1864er Loofe 168. Amerikaner de 82 97¾. Deutschöfterreich.— Berliner Bankverein.— Frankfurter Bankverein 86½. do. Wechsterbank 82¼. Bunkaktien 1051. Meininger Bank 98½. Dahn'ide Effetenbank 115¼. Spekulationswerthe animirt, österreichische Bahnen beliebt, Anlages

werthe und Banten feft, Beld fluffig Nach Schink der Borie: Kreditaktien 2451/2, Franzosen 3261/2, Lembarden 139, Nordweitbahn 1561/4.

Frankfurt a. M., 10 Dezbr., Abends. [Effekten-Sozietät.] Kreditaktien 245%. Fransofen 326%, 1860er Loofe —, kombarden 139, Galizier 253%. Silberrente —. Nordwestbabn 156%, Banksaktien —, Elifabethbahn 205%, Franz-Josephabn 195 Böhmische Westbahn 211, Darmstädter Bankaktien 391%. Günftig, österreichisch. Bahnen beliebt.

Bien, 10. Deibr. Günftige Saltung. Ranfluft hauptfachlich für

Babnen und Industriewerthe.
Nachbörse: Recht fest. Kreditaktien 238, 25, nach 238, 75, Fransposen 309, 00, Lombarden 131, 50, Galizier 247, 25, Anglo-Austr. 145, 25, Unionbant 117, 00.

Schuscourse.] Bavierrente 69, 65. Silberrente 74, 85 1854 er Leofe 104 50. Bankakten — Mordbahn — Areditaktien 238, 25 Franzolen 309, 00 Galister 247, 25. Mordwestbahn — o. d. Lit. B. —, London 110, 80. Baris 44, 20. Frankfurt 92, 40. Böhm. Westbahn —, — Areditosse 168, 00 1860er Loofe 109, 70. Londo Austr. 145, 25 Austro-kirkliche —, Acapoleons 8, 90 Dustaten 5, 25. Silbersoup. 105, 80. Elijabethbahn 196, 50. Ungarische Prämienanteihe 81, 20. Preußische Banknoten 1, 63½.

Wien, 10. Dezbr., Nachmitt. Areditaktien 238, 00, Franzosen 309, 50, Galizier 247, 50, Anglo Anstr. 144, 50, Unionbank 116, 50, Nordwestbahn 150, 00. Lombarden 130, 25. Papierrente—,—,

Silberrente -, -, Napoleons -. Sebr fest, Bahnen burdweg bob. London 10 Dezember Nachmittags 4 Uhr. In die Bank flossen heute - Bfo. Sterl.

London 10 Dezember Nachmittazs 4 Uhr.
In die Bank stossen heute — Pfd. Sterl.
Blasdistont 5½ pCt.
6proz. ungar. Schafbonds 30.
Koniols 92½6. Italien. 5proz. Rente 67½6. Lombarden 11¾6.
5proz. Russen de 1871 99½6 5 proz. Russ. de 1867 99½6. Silber 67¾6.
Türt. Anleihe de 1865 44½6 6 proz. Türten de 1869 54½6 6 proz. Bereinigt. St. vr. 18×2 10½½6. do. 5 pCt. sundirte 103. Desterreich. Silberrente 68¼6. Desterre. Bapierrente 62¾6.
Faris. 10. Dezember, Rachmittaas 12 Uhr 40 Minuten. 3proz. Mente 62, 77½6, Anleihe de 1872 99, 37½6, Italiever 67, 92½6, Franzosen 697, 50, Lombarden 291, 25, Türten 45, 12¾66. Fest.
Faris, 10. Dezember, Rachmittags 3 Uhr. Fest.
Schlichkeriel 3 proz. Rente 62 65 Anleihe de 1872 99, 37½6. Ital. 5proz. Rente 67, 90. Ital Tabatsaltien — Franzose 697, 50, Lombard. Eisenbahn-Aftien 295, 60. Lombard. Bisenbahn-Aftien 295, 60. Lombard. Brioritäten 251 396.
Türten de 1865 45, 02½6. Türten de 1869 273, 60. Türtenloofe 123, 50.
New-York, 9. Dezember, Abends 6 Uhr. (Schlüßunsel.) Söchste Motirung des Goldagios 11½6, niewigste 10½6. Bechsel auf London in Gold 4 D. 85½6. Goldagios 10½6. Honds de 1887 119½6. Erie Bahn 26¾66.
Bentral-Baciste 96¼6. Kew York Bentralbahn 102 Bacumwollen in Mew York 14½6. Baumwolle in New York 11½6. do. Bhadelphia 11½6. Rother Frühzügsterein 1 D. 22 C. Mais (old mired) 95 C. Bucker (Kait resining Mecovados) 8½6. Rassec (Rioz) 18¼6. Getzeidetradt 8½6.

Berlin, 10. Dezember. Die heutige Borfe eröffnete in fester Saltung, Die auswärtigen Notirungen trafen recht gunftig ein und bei ber Zuruchhaltung, die die Kontremine beobachtete, tounten fich die Kurse auf spekulativem Gebiete anfangs gut echaupten, obgleich dem Berker jegliche Antuntrigeit fehlte. Später trat bervorragend auf Deckingskäuse eine fleigende Tendenz ziemlich allgemein herbor, die sowohl mährend des ferneren Börsenverlaufs andauerte und sewogl für internationale wie für lokale Spekulationspapiere iheilweise weientliche Kursbesserungen im Gesolge hatte. Zugleich gewann auch oas Geschäft wefentlich an Auregung und die Umsätze können besonders in Rückficht der letzten sitten Tage als recht belangreich bezeichnet

Der Kapitalsmarkt bewahrte feine feste Saltung, blieb jedoch obne Lebhaftigkeit; nur für bereinzelte Anlagewerthe ergab fich regerer Begehr. Der Gelestand ift als unberändert flüssig zu bezeichnen, im Brivatwechlelbertehr fiellte fich tas Distonto auf 4-3% Prozent für

Kur. u. Neum 1 Pommersche Posensche

Rhein. Weftf. 4 98 & G Sadfische 4 98 & B Schlesische 4 97 b 63

Soth, Pr.-Pfbbr. I. 5
Pr.Bb. Crd.-Hyp.B. untändd. Lu. II. 5
Pomm. Hyp. Pr. B. 5
Pr. Ctld.-Pfdb. fdb.
do. (110 rudz.) unt. 5
106 G
Rrupp Pt.-D. rudz. 5
106 G
Rrupp Pt.-D. rudz. 5
100 d bz
Mhein. Prov.-Obl.
12 101 d bz
Meininger Loofe
Mein. Hyp. Pfd. B.
100 d bz
Mein. Pr. B. 1866 3
Didenburger Loofe
Bad. St. A. v. 1866 44
102 g

Bad. St. M. v. 1866 44
102 g

Bad. St. A. v. 1866 41 1028

Badifche St. Ani. 41 1043 &

Bair. Pr. Anleihe. 4 118 G Defi. St. - Pram. A 3 1111 B Enbeder do. 3 5 56 G Medlenb. Schuldv. 3 5 87 5 bz Asin-Mind. D. A. 3 103 G

Amer. Anl. 1881 6 1033 B do. do. 1882 gef. 6 973 G

bo. bo. 1885 6 102 bz Newyork Stadt-A. 7 100 bz do. Goldanleihe 6 99½ G Sinnl. 10Thl. Loofe — 12½ bz

Musländische Fonds.

do Eisb.-P.-A.v.67 4 Neuebad.35fl.Loofe

Preußische

971 ba

541 B 411 B 1028 B

Die Defferreicischen Spekulationspapiere verfehrten giemlich lebfr, Freditallien traten am meiften in Bert br und wurden mefentlich auch Lombarden maren nicht unbelebt und fart fleigend,

während Franzosen wenig beachtet wurden. Die fremden Fones und Renten gingen zu meist behaupteten Kursen rubig um. Desterreichische Menten waren sest und wie die böheren 1860er Loose ziemlich lebhaft. Aussische Biundanleihen blieben Bobenfredit. Bfandbriefe maren gefragt, Türken und Italiener giemiich unverandert.

Deutsche und Breußische Staatsfonds, sowie landschaftliche Bfand-und Rentenbriese konnten sich theilweise ziemlich auter Umsätze bei recht fester Tendenz erfreuen. Brioritäten waren im Allgemeinen still und schwach bekauptet, inländische theilweise weichend und angelvten, auch Desterreichische mehrfach elwas schwächer, Lemberg Czernowiger und Lombardische Iproz. Prioritäten wurden lebhaster gebandelt. Das Geschäft in Eisenbahnattien entwickelte nur sür vereinzelte Debisen größere Regkanteit; die Kurse waren sest und reiweise

Bon Brenfifden Werthen find fomobi die Rheinifd Weftfalifden wie Berliner Devisen, Magbeburg-Dalberstadt ze. als steigend, aber nur die ersteren als ziemlich lebbaft zu bezeichnen. Lichte inländische Altien blieben behaugtet und ruhig.

Desterreichische Arten bieben bezinget und rugg.
Desterreichische Nebenbahnen hatten theilweise etwas regeres Geschäft bei festen Kurfen für sich. Ein besonders großes Intereste
wandte sich wie schern den Galiziern und Aktien der Rordwestbahn zu, die zu bestern Kursen gesucht blieben. Rumänische
Stamm Aktien hatten dei recht fester Tendenz ziemliche Umsäte

Bankaktien und Industriepapiere gingen etwas lebhafter um als in den letten Tagen und wiesen eine im Ganzen feste Haltung auf-Spekalative Bank und Montanwerthe wurden höher und ziemlich

Schluß der Börse machte fich eine Abidwächung n cann besonders Aktion ber Dortmunder Union matt

| Jonds: | n. A | Cli | enb | örle  | - |
|--------|------|-----|-----|-------|---|
|        |      | -   | Y   | 10111 | を |

Sterlin, den 10. Dezember 187 bo. 250ff. Pr. Dbl. 4 Dentsche Fonds. bo. 100 ft. Rred. 2. Sonsolidirte Unl. 41 105 % 62 Staats-Anleihe 41 100 B bo. Loofe 1860 5 110 by
bo. Pr.=Sch.1864 - 964 6

bo. Bodenfr.=G. 5 87 16 by
bo. Gert. A. 300ft. 5 944 6

bo. Gert. A. 300ft. 5 944 6 Staate-Anleihe do. Pfdbr.III.Em. 4 do. Part. D.500fl. 4 108 & do. Lign. - Pfandb. 4 69 bz Dreidban Dbl. 41 101 Stadt-Dbl. 5 1025 63 Raab-Grazer Loofe 4 81% & Franz. Anl. 71. 72. 5 100 & 11 - -31 90 6 Do. Berl. Borfen-Dbl. 5 1001 B Rumāu. Anleibe 8 104 **B** ft. 104½ do. Nicolat-Obi. 4 854 6 Ruff. engl. N. v.62 5 102 B 80. Rur- u. Reum. 31 871 32 63 neue 41 1031 68 Oftpreußische 3 87 bg do. do. 4 953 6 1 95 8 W Dv. 5. Stiegl. Anl. 5 | 86 8 Do. 00. 871 63 944 33 934 63 38 854 39 Do. 80. Pommersche Posensche neu 3½ 854 Scheichte neu 3½ 854 Scheichte neußische 3½ 868 b3 b6. 4 95½ Scheichte neußische neußische 3½ 868 b3 b6. 4 94½ Scheichte neußische neußen neußische neußen neußische neußische neußische neußische neußische neußische neußische neußische neußische neußen bo. neue Türl Do. Do. Ung 1 1 100 to

# Ba

Bf.f Berl do. Soth Pr. Pfobr. I. 5 106 bg 11.104 63 do.g Bree Bt. f Brai Ttra Gent (Job) Dan Darr Deffo Berl Deut Gero Gen Gott Köni

Molbauer Landesb. 4 50 B

Rordbeutiche Bant 4 148 ba

Leips Eure

Mag Mei

Mordd. Gr. Cr. A. B 74 1 Oftdeutsche Bank 4 do. Produktenbi. 4 Defterr. Rreditbant 5 Psiener Prov. Bt. 4 do. Prov. Wechl. Bt. 4 Pr. Bod. R. : U. B 4 do. Ctr.-Bd.40pr. 5 Roftoder Bant Sächsische Bant 4 Schlef. Bankverein 4 Thuringer Bant 4 Beimarische Bant 4 Prg. Sup. Berficher. 4 11 Ju- u. ausländisch Obligatio
Aachen-Mastricht 41/2
bo. H. Em. 5 Bergifch-Martifd 11 bo. H. Ser. (conv. III. Ser. 3 v. St g. bo. Lit. B bo. IV. Ser bo. V. Ser

bo. Bankantheile 15

| and the state of t | I WU. V. OUI ST                                                                      | 51 001                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. VI. Ger                                                                          | 1 99                  |
| 95 61 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95 61 95  | do. Duffeld. Etb                                                                     | 99                    |
| 66/5 157+ hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do. 11. Ger                                                                          | 92 98                 |
| 66 5   157f bz<br>2. Anleihe 1865 5   43 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. Dortm. Soefil                                                                    | 91                    |
| 1. antelog 1000 0 408 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. 11. Sei. 1                                                                       |                       |
| bo. 1869 6 544 B<br>bo. Kleine 6 55 B<br>Eoofe (vollg.) 3 124 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ha (Parkhahu) 15                                                                     | 102                   |
| Ob. tiette 6 39 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do. (Nordbahn) 5<br>Berlin-Anhalt                                                    | 97                    |
| eobje (obug.) 3 124 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                       |
| arische Loose  - 55 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. do. 11                                                                           | 101                   |
| nt- und Rredit-Aftien un?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do. Lit. B. 14                                                                       | 101                   |
| Antheilscheine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berlin-Görlig 5                                                                      | 103<br>94<br>94<br>94 |
| Fruit/Must Alt FOS GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berlin-Hamburg [4                                                                    | 945                   |
| Sprit(Brede) 71 592 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. 11. Em 1                                                                         | 945                   |
| m. Bantverein i 874 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dert.= 20130.= 20001                                                                 | 1                     |
| g.=Märk. Bank 4   85 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lit A. u. B. t. do. Lit. C 4                                                         | 924                   |
| liner Bant 4 797 5<br>Bankverein 5 851 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. Lit. C 4                                                                         | 921                   |
| Dantberein 5 851 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berl. Stett. 11. Em. 4                                                               | 925                   |
| Raffenverein 4 294 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berl. Stett. II. Em. 4<br>do. III. Em. 4                                             | 928                   |
| Danversger. 4 1224 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 DD. IV. S.D. St.a. 1                                                               | 1103                  |
| Sandelsges. 4 122 bz<br>Bechsterbant 5 51 8<br>Prod.u.Solsbr. 32 90 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. Vl. Ser. do. 4<br>BreslSchwFrb. 4<br>Köln-Krefeld 4                              | 935                   |
| proo.u.Solsbr. 33 901 @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BrestSchwFrb. 4                                                                      | 994                   |
| 3l. Discontobe 4 90 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Röln-Rrefeld 4                                                                       | 98                    |
| f. Ldw. Kwiledi 5   59 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Roln-Mind. 1.Em. 4.                                                                  | 100                   |
| unschw. Bank 4 116 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Roin-Mind. 1.Em. 4. do. 11. Em. 5 do. 60. 4                                          | 104                   |
| mer Bank 4 1162 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 do. 00. 14                                                                         | 95                    |
| 16. f. Ind. u.S. 5 79 & 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 do. 111. Em. 1                                                                     | 1 70                  |
| tralb. f. Bauten 5   61 (6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do. V.Em. 1                                                                          | 935                   |
| urg. Creditbant 4 822 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do. V.Em. 4                                                                          | 93                    |
| ziger Privatbe. 1 118 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | palle-Sorau-Gub. 5                                                                   | 99                    |
| mstädter Ared. 4 156% bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Martisch-Posener 5                                                                   | 1011                  |
| Zettelbant 4 106 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magdeb.=halberft. 41 de. do. 1865 41                                                 | 1001                  |
| auer Kredithk. 4 976 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de. do. 1865 45                                                                      | 100                   |
| Depositenbank 5   95% &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DD. DD. 18/3/45                                                                      | 100                   |
| tsche Unionebt. 4   791 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do. Wittenb. 3<br>NiederschlMark. 1                                                  | 723                   |
| . Commandit 4 1844 & F. Credbk. i.Liq. — 55 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Michaeldy - Missel 11                                                                | 071                   |
| f. Credbk.i.Lig 5% &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do. II. S. a624thir. 4 do. c. l. u. II. Sr. 4 do. con. III. Ser 4 Dberfchl. Lit A. 5 | 944                   |
| ier Bant 4 108 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | do. c. l. u. II. Gr. 4                                                               | 971                   |
| b. S. Schufter 4   70 b2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. con. Ill. Ger. 4                                                                 | 971                   |
| baer Privatbe. 4 111 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oberfol. Lit A. 5                                                                    | 938                   |
| haer Privathe. 4 111 & noversche Bank 4 1083 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bo. bo. B. 31                                                                        | 851                   |
| igsbergerBB. 4 80f B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do. do. C. 4                                                                         | 93                    |
| liger Rredithe. 4 160 bx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. do. D. 1                                                                         | 93                    |
| mburger Bank 4 1144 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. do. E. 31                                                                        | 85                    |
| ideb. Privatbf. 4 1071 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. do. F. 45                                                                        | 1005                  |
| ninger Kredbl. 4 98 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bo. do. G. 41                                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | -                     |

| 062 6                             | Brieg-Reisse 41 981 B Rosel-Oberberg 1 933 G Do. 111. Em. 5 1033 G Niederscht. Zweigh 31 793 G Stargard-Posen 1 94 B                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78                                | Rosel-Oberberg  1   935 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 28                             | do. 111. Em. 5 103 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1414 63                           | Miederschl. Zweigb 31 791 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1001 66                           | Stargard-Pofen 4 94 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18                                | Do. 11. Em. 11 991 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 6<br>11 6                       | do.   Il. Em.   1   99   65     do.   III. Em.   4   100   B     Oftpreuß. Süddhn   5   103   65     RechteOder-Uter   1   5   103   B                                                                                                                                                                                                 |
| 61 63                             | Oftpreuf, Gudbbn. 5 103} &                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20 63                             | Rechte Der-Ufer 1. 5 1038 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 3                              | Othein. Pr. Oblig. 5 93 G<br>bo. v. Staate gar. 4 90 bz<br>bo.lll. v.1858 u.60 31 991 G                                                                                                                                                                                                                                                |
| 251 bz                            | bo. v. Staate gar. 4   90 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 103 6                             | do.111. v.1858 u.60 31 993 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 001 3                             | to. 1862, 64, 65 41 993 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90 8                              | Rbein-Nab.v. St.a 44 1013 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29 23                             | do. 11. Em. 15 1013 (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e Prioritäts                      | to. 1862, 64, 65 11 991 68 Rhein-Nah.v. St.g 11 1011 68 do. 11. Em. 11 1011 68 Schledwig 11 99 69 Thuringer 1. Ser. 11 93 by                                                                                                                                                                                                           |
| men.                              | Thuringer 1. Ger 11 93 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 916 3                             | do. II. Ger. 4 100} &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99 3                              | do. 111. Ger. 41 93 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 981 8                             | bo. IV. u. V. Ser 1 1001 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00 8                              | (Salz. Tarl-Ludmb 11 94 (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 994 8                             | Rafchau-Oderberg  5   773 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 851 (3)                           | bo. III. Ser. 44 93 by bo. IV. u. V. Ser 4 1004 G Galz. Carl-Ludwb. 44 94 G Rafdyau-Oberberg 5 77% G Oftrau-Friedland 5 754 B Ungar. Nordofibhn. 5 654 G bo. Oftbahn 5 61 1/16 G Lemberg Czernomis, 5 714 by bo. III. Em. 5 784 G bo. III. Em. 5 785 B Mähr. Grenzbahn 5 71 B Defterr. Franz. St 14 318 by Defterr. Nordowift, 5 864 G |
| 85 & S<br>85 & S<br>99 & S        | Ungar. Nordoftbhn. 5   65  &                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 99% (3)                           | do. Oftbahn  5   61 5/16 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99 g                              | Lemberg Ezernowis 5   71   b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 991 3                             | do. 11. Em. 5 78 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92 3                              | bo. 111. Em 5 72 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98 64                             | Mähr. Grenzbahn 5 71 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 911 3                             | Desterr. Franz. St 148 318 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 981 3                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 023 93                            | Südöftr. Bhn (26.) 3 248 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 911 B<br>981 B<br>021 B<br>971 b1 | do. Lomb. Bons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01 63                             | de 1875 6 1013 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01 bz                             | do. do. de 1876 6 1021 (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 033 3                             | 1 30 30 do 197,010 (100) m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 945 3                             | Gearfom-Meom 5 9916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141 6                             | Celez-Moronom 5 984 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 729                               | Parlam-Maranam 5 903 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101 6.                            | Quedf-Charfam 5 922 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 921 bg<br>921 bg                  | Queff Qiam 5 908 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107 GK                            | Czarfow-Azow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21 S<br>21 S                      | Riafan-Roslom 5 100 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28 0                              | Schuige Imanow 5 983 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 93                             | Barichau-Teresp. 5 983 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31 B<br>91 B                      | fleine 5 98% &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94 25                             | Barfchau-Wiener 5 99 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 (8)                            | Constiguir Comme to to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

fleine 5 | 99 B Gifenbahn-Attien u. Stamme

Cifenbahn-Aftien u. Si Brioritäten.

Aaden-Mostricht | 4 | 283 | 63 |
Altona-Kieler | 5 | 115 | b3 |
Amsterd.-Notterd. | 1044 | 63 |
Berglich-Märkliche | 1404 | 63 |
Berlin-Anhalt | 1404 | 63 |
Berlin-Görliß | 177 | 69 |
bo. Stammpr. 5 | 1005 | 69 |
Balt. russ. (gar.) | 3 | 534 | 69 |
BressauBarsch. 5 | 33 | 61 |
Berlin-Hamburg | 4 | 193 | 69 Breslau Barfch. S. 5 33 bi Berlin-Handurg 4 193 & Berlin-Handurg 4 193 & Berlin-Stettin 4 144 bi Berlin-Stettin 5 90 & Bresl.-Schw.-Frb. 4 103 & Röln-Winden 4 128 bi bo. Lit. B. 5 107 & Grefeld Rr. Rempen 5 21 Bi Galiz. Carl-Ludw. 5 111 bi Halle-Sorau-Gub. 4 26 & bo. Stammpr. 5 48 bi

|         | Mand geg              |     | 90       |     |     |
|---------|-----------------------|-----|----------|-----|-----|
|         | geltenb und we        | are | n car    | ın  | Be  |
| 1       | Sann. Altenbefen      | 15  | 1 22     | 63  |     |
| ı       | Löbau-Zittan          | 35  | 911      | 63  |     |
| ı       | Euttich-Limburg       | 4   | 121      | 0   |     |
| ı       | Ludwigshaf - Berb     | .4  | 1834     | bg  |     |
| i       | Aronpr.=Rudolph       | 5   | 66%      |     |     |
| -       | Märkifd)-Pofen        | 4   | 28       | 63  | (8) |
| ı       | do. St. Prior         |     | 62       | 63  |     |
| ı       | Magdeburg-Halb.       | 4   | 983      | 63  |     |
| ı       | do. St. Prior. B.     | .31 | 724      | 12  | 0   |
| í       | Magdeb. Leipzig       | 4   | 252      | 思   |     |
| Į       | do. Lit. B.           | 4   | 923      | B   |     |
| ì       | Mainz-Ludwigsh.       | 4   | 133      | b2  |     |
| Į       | Münfter-hammer        | 4   | 99       | 23  |     |
| ı       | MiederfalMark.        | 4   | 983      | (8) |     |
| 200     | Rordh. Erf. gar.      | 1   | 518      | 8   |     |
| Total S | do. Stammpr.          | 1   | 418      | 23  |     |
| Š       | Dberbeff. v. Ct.gar.  | 3   | 1 116    | (8) |     |
| No.     | Dberf. Lt.A.C.u.D     | 135 | 1167     | (8) |     |
| Ī       | do. Litt. B.          | 35  | 1513     | 53  |     |
| į       | Deftr. Frz. Staateb.  | 5   | 1844     | 68  |     |
| į       | do. Südb.(Lomb.)      | 5   | 79       | 68  |     |
| 200     | Oftpeuß. Südbahn      |     | 378      | 63  |     |
| ş       | do. Stammpr.          | 5   | 76       | (8) |     |
| 200     | Rechte Oderuferb.     | 5   | 1163     | 63  |     |
| ì       | do. Stammpr.          | 5   | 116      | 68  |     |
| į       | Reichenberg-Pard.     | 11  | 674      | (3) |     |
| ĕ       | Rheinische            | 1   | 1375 928 | 63  |     |
| į       | do. Lit.B. v. St.g.   | 1   | 923      | (8) |     |
| Ĭ       | Ithein-Itahebahn      | 1   | 198      | (8) |     |
| Ì       | Hull. Gifb. v. St.gr. | 5   | 103音     | 63  |     |
| į       | Stargard=Pofen        | 11  | 10년      | 62  |     |
| ı       | Rum. Gifenbahn        | 3   | 33%      | 8   |     |
| ı       | Schweizer Weftb.      | 1   | 182      | 8   |     |
| ı       | do. Union             | 1   | 7 5 6    | -   |     |
| ı       | Thüringer             | 1   |          | 63  |     |
| ۱       | do. B. gar.           | 1   | 905      | 10% |     |
|         | Tamines Landen        | 4   | 4        | 25  |     |
|         |                       | 5   | 90%      | B   |     |
|         |                       |     |          |     |     |
|         |                       |     |          |     |     |

#### Gold, Gilber u. Papiergeld.

| Q 125                 | -    |             |
|-----------------------|------|-------------|
| Louisdor              | -    | 110% (8)    |
| Souvereigns           | - 90 | 6 243 65    |
| Napoleonsdor          |      | 5 122 (3)   |
| Dollar                |      |             |
|                       | -    | 1 11% (3)   |
| Imperials             | -    | 5 18 6      |
| Fremde Banknoten      | _    | 998 (8)     |
| Do. (einl. i. Leipz.) | -    | 9911/19 (8) |
| Defterr.Banknoten     | -    | 91 1/16 63  |
| do. Gilbergulden      | -    | 97 &        |
| Ruff. Not. 100 R.     | -    | 94 7/16 53  |
|                       |      |             |

|                       | Wechsel-Rurse.                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       | Berliner Bankbisk. 6<br>Amfterd. 250fl. 8T. 31 1443 B  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000                   | do. do. 2M. 3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | Paris 300 Fr. 8 T. 4 81 by by do. do. do. 2Mt. 5 80 by |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                     | Belg. Bankpl. 300 82. 41 812 B                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                     | do. 300 Fr. 2M. 41 81 B                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                     | do. do. 2M. 5 91 63                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                     | Leipzig100Thl. 8T. 51 991 (5                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statement of the last | Detersb.100R.3B. 6 94 % bi                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| å                     | Barfc. 100 R. 82. 6 94 16 bz                           |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Aquarium-Aftien        | -1  | 71   | (3) |       |  |  |
|------------------------|-----|------|-----|-------|--|--|
| Bazar-Actien           |     | 1164 |     |       |  |  |
| Bischweil. Tuch-gb.    |     | 17   |     | 794   |  |  |
| Berliner Papierfb.     | -   | 46   | (8) |       |  |  |
| do. Bodbrauereit       |     | 65   | 湯   |       |  |  |
| do. Brauer. Tivoli.    | -   | 911  | (85 |       |  |  |
| Brauer. Papenhof.      | -   | 104  | 0   |       |  |  |
| Brauerei Moabit        | -   | 52   | ba  |       |  |  |
| Bredl. Br. (Wiedner    |     | 311  |     |       |  |  |
| Deut. Stahl-3. A.      |     | 3    | 35  |       |  |  |
| Erdmanued, Spin        | 100 | 521  | B   |       |  |  |
|                        | -   | 15   |     |       |  |  |
| Flora, A Gef. Berl     | -   | 23   | (35 |       |  |  |
| Fortter, Tuchfabrik    | 113 | 44   | 33  |       |  |  |
| Summifor. Konrob       |     | 481  | (65 |       |  |  |
| hannov. Majch. &.      |     | 200  | -   |       |  |  |
| (Egestorf)             |     | 581  | 62  |       |  |  |
| Ron. u. Laurahntte     | -   | 1361 | h2  |       |  |  |
| Ronigsberg. Bulfan     |     | 31   | 68  | 334 ( |  |  |
| Mt.Schl.Maschin.       |     | GIB  | 123 | and . |  |  |
| Fabrit (Egells)        |     | 271  | (36 |       |  |  |
| Marienhütte            |     | 65   | (8) |       |  |  |
| Münnich, Chemnis       |     | 344  |     |       |  |  |
| RedenhütteAft 3.       |     | 251  |     |       |  |  |
| Sali en Soolbad        |     |      |     |       |  |  |
| Schles Lein Kramft     |     | 904  | CSE |       |  |  |
| Ber.Mgd Spr.Br.        | 1   | 304  | ha  |       |  |  |
| Bollbanku. Bollw.      |     | 20   |     |       |  |  |
| Continuation,          | 1   | 30   | (2) |       |  |  |
| Wantiefo annual of the |     |      |     |       |  |  |
| Berficherungs-Aftien.  |     |      |     |       |  |  |
| M. Minch & M. CK       | -   | Ocan | (88 |       |  |  |

Mach Ride Devi at

Industrie-Bapiere.

| Mach. Rud=Verf. &.                                         | -580 W            |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Aug. Eisenb. Vi. &.                                        | - 189 (6)         |  |
| Berl. Ed. u. W. V &                                        | -260 8            |  |
| do. Feuer-Berf. &                                          | -361 G            |  |
| do. Bagel-2117 - (35                                       | - 234 (8)         |  |
| do. Lebend B. G.                                           | - 680 G           |  |
| Colonia, 8.=3.=8                                           | - 1930 ®          |  |
| Concordia, 2 3. 3.                                         | - 676 W           |  |
| Deutsche F.= B.= &                                         | _1185 (8)         |  |
| do. Trip.=2 -6                                             | _ 140 (5)         |  |
| Dread Mila Tri. 23 1                                       | _305 (3)          |  |
| Miffeldorf. do.                                            | -380 23           |  |
| (Fiberfeld. 8.23.8.)                                       | <b>−</b>  890. 38 |  |
| Duffeldorf. do.<br>Elberfeld. F. B.G.<br>Fortuna, Allg Bri | -270 6            |  |
| (Sormania, E. = O. O. 1                                    | -137 65           |  |
| Gladbacher F. V. G                                         | - 394 bz          |  |
| Kölnische Hag V. &                                         | -124 93           |  |
| do. Rudverf. Wef                                           | -126 6            |  |
| Leipziger Feuerv. &.                                       | - 1990 65         |  |
| Magdb. All. Unf. B.                                        | - 94 %            |  |
| 00. Feuer.B. 65.                                           | — 729 B           |  |
| do. hagel-Berf. G.                                         | - 65 28           |  |
| do. Lebens B.= 3.                                          | - 101 6           |  |
| do. Rudverf .= Sef.                                        | - 162 65          |  |
| Medlenb. Lebensuf.                                         |                   |  |
|                                                            | - 245 (8)         |  |
| Rordftern, Leb. B. &                                       | - 205 65          |  |
| Preuß Sagelvrf &.                                          | - 90 3            |  |
| do. Spp. 2 A. &                                            | - 129 \$          |  |
|                                                            | -104 65           |  |
| Do. Rat. Berf. G.                                          | - 234 BA          |  |
| Providentia, B                                             |                   |  |
| Rhein. 28ftf. Lloyd.                                       |                   |  |
| do. do.Rud-B.G.                                            |                   |  |
| Sächfische do. do.                                         | - 62 6            |  |
| Schlef. Keuer-B. (3)                                       | - 195 93          |  |
| Schles. Feuer-B.G. Thuringia, Bers. G.                     | - 100+ 93         |  |
| Union, Sagel-Gef.                                          | -104 8            |  |
| do. See u. FL. D.                                          |                   |  |
|                                                            |                   |  |
|                                                            |                   |  |

bo. Em. u. 1869 5 103 8 do. Stammpr. |5 | 481 bz Deud und Berlag von W. Decker u. Comp. (E. Röftel) in Pofen.

母。图图图像

**密码在法国法国国国国国国国际的共和国国** 

do. H. 41 1003 B